

#### Das Wissen der Gegenwart

Deutsche Universal Bibliothek für Gebildete.

Einzeldarstellungen aus dem Gesamtgebiete der Wissenschaft, in anziehender gemeinverständlicher Form, von hervorragenden Fachgelehrten Deutschlands, Österreich-Ungarns und der Schweiz.

Jeder Band bildet ein für sich abgeschlossenes Ganze. — Die Bände erscheinen in kurzen Zwischenräumen, — Elegante Ausstattung. — Schönes Papier u. grosser Druck. — Reich illustriert. — Druck u. Format aller Bände gleichmässig. — Jeder Band füllt ca. 15 Bogen. — Solider Leinwand-Einband.

Jeder Band ist einzeln käuslich und kostet gebunden nur 1 Mark

 $= 60 \, \text{fr.} = 1 \, \text{fr.} \, 35 \, \text{Cts.}$ 

Pas von uns eingeleitete Sammelwerk:

"Das Wissen der Gegenwart"

burch bessen planmaßige Durchführung die Aufgabe gelöst werden soll, dem Gebildeten auf jedem einzelnen Gebiete wie auf dem Gesantgebiete der Wissenschaft vom Standpunkte der heutigen Forschung aus befriedigende Auftlärung, Belehrung und Anregung zu bieten, wird hiermit der allgemeinen Teilnahme empfohlen. Für unfere Sammlung ift vorläufig ein Umfang von zwei bis dreihundert Banden in Aussicht genommen, von benen feber einzelne ein Canges für fich, zugleich aber einen Bauftein zu einem Gesamtgebäude bilben soll. Bei bem Plane bes Unternehmens haben wir jene Zweiteilung, welche als herrschende unverkennbar durch die moderne Wijsenschaft hindurchgeht, zum obersten Einteilungsgrunde gemacht. Die Naturwissenschaften und die hiftorischen Wiffenschaften, die gleichsam wie glücklich gelegene Inseln immer mehr fruchtbares Land anseigen und selbst widerstrebende Disziplinen an sich heranziehen, werden, wie sie im Leben der modernen Wissenschaft selbst die Herrschaft angetreten haben, auch in unserem Werke, welches dieses Leben klar abspiegeln will, die beiden großen Hauptgruppen der systematischen Einteilung bilden. Die rein abstrakten Wissenschaften, welche eine dritte Gruppe bilden könnten, werden wir keineswegs aus unserem Werke ausscheiden, aber nicht sowohl vom dogmatischen als vom historischen Standpunkte aus beleuchten. Und dies aus bem Doppelgrunde, weil in einem Teil diefer Wiffenschaften, wie 3. B. in der Mathematik, ein anderes Wissen als ein durchaus vollständiges Fach= wissen nicht denkbar ist, während in einem andern Teile, wie in der Metaphysik, positive Wahrheit nur insoweit, als es auf innere Geschichte ankommt. zu bieten ift.

Wir bemerken nur noch, daß wir die Länder- und Hölkerkunde, die als seibständige Wissenschaft immer bedeutsamer hervortritt und die naturwissenschaftlichen und historischen Elemente in sich schließt, in unserem Plane deshalb der großen Gruppe der historischen Wissenschaften angereiht haben, weil der Hauptgesichtspuntt, von dem die Methode dieser Wissenschaften ausgeht,

nämlich die territoriale Abgrenzung, ein historischer ift.

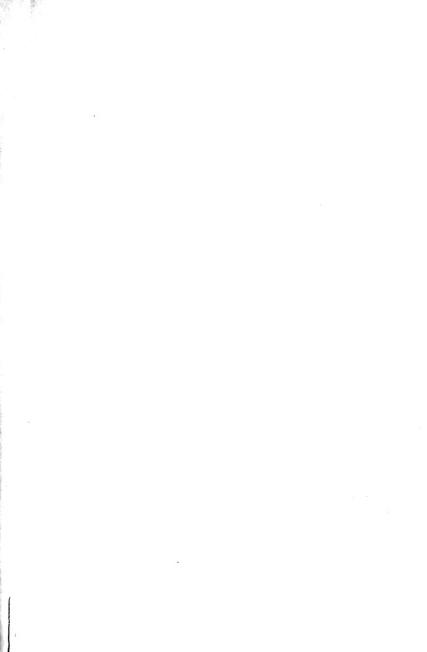

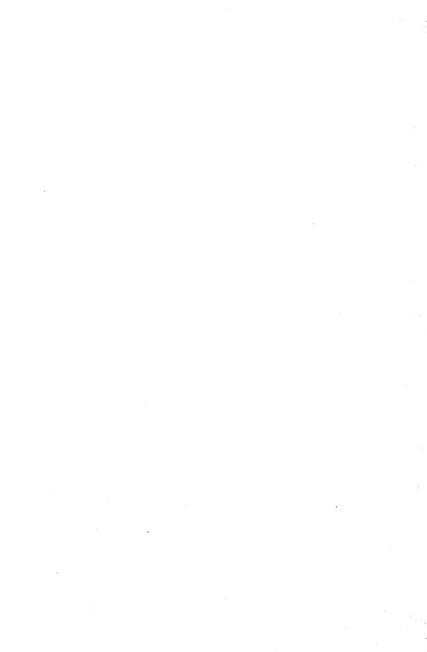





## Das Wissen der Gegenwart

Deutsche Universal-Bibliothek für Gebildete.

XL. Band.

## Geschichte der Malerei

in Einzeldarstellungen.

T.

#### Geschichte der holländischen Malerei

bon

Dr. Alfred von Murzbach.



Leipzig: Hrentag.

1885.

Prag: F. Tempsky.

## Geschichte der holländischen Malerei

bon

Dr. Alfred von Wurzbach.

Mit 71 in den Tert gedruckten Abbildungen.



Leipzig: G. Frentag.

1885.

Prag: F. Tempsky. ND 641 W87

Alle Rechte vorbehalten!



### Inhaltsverzeichnis.

| Aupt. 1                                                             | Settle |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Cinteitung                                                       |        |
| II. Die Entwidelungsmodalitäten ber hollandischen Runft.            |        |
| Klima. Lebensgewohnheiten. Die Erfindung der Elmalerei. Ginfluß     |        |
| ber Kirche auf die Formenbildung. Ginfluß politischer Verhältnisse. |        |
| Gildenwesen. Afademieen                                             | 6      |
| III. Die ersten Anfänge. Bandgemälde. Bemalte Statuen.              |        |
| Miniaturmalerei. Glasgemälde. Teppichweberei. Fahnen= und           |        |
| Bannermaler. Kupferstich und Holzschnitt                            |        |
| IV. Das fünfzehnte Jahrhundert. San van Gud. Albert van             |        |
| Duwater. Gerrit van Harlem van Cantt Jans. Gherard David.           |        |
| Dird Stuerbout oder Dird Bouts van harlem                           |        |
| V. Das fedzehnte Sahrhundert. Jafob Cornelisz van Doft=             |        |
| zanen Cornelis Anthoniszoon. Jan Joest van Calcar. Jan              |        |
| Mostaert. Cornelis Engelbrechtsz. Lucas van Leyden. David           |        |
| Jorisz. Jan Swart aus Gröningen                                     | 43     |
| VI. Die Manieriften. Bieter Mertjen. Jan Schoreel. Martin           |        |
| van Heemsterk. Cornelis Cornelissen. Hendrit Golgius. Dirck         |        |
| Barentsen. Antonie van Montfort. Abraham Bloemaert                  | 59     |
| VII. Porträt und Regentenstüd. Antonio Moro. Michiel Miere=         | 00     |
| veldt. Jan Ravestenn. Paulus Moreelse. Cornelis Janson van          |        |
| Ceulen. Daniel Mytens. Franz Hals. Johannes Cornelis Ber-           |        |
| ipronk. Jan de Bray Pieter Soutman. Jakob Gerrig Cupp.              |        |
| Thomas de Reyzer. Bartholomäus van der Helft u. a                   | 79     |
| VIII. Rembrandt und jeine Schule. Rembrandt. Jan Lievens.           | 10     |
| Ferdinand Bol. Govaert Flind. Jafob de Bafer. J. de Wet.            |        |
|                                                                     |        |
| Willem de Poorter. Jan Bictor. Gerbrandt van den Eeckhout.          |        |
| Carel Fabritius. Samuel van Hoogstraten. Nicolaes Maes. Aart        |        |
| be Gelber                                                           | 89     |
| IX. Die Genremaler. I. Das vornehme Genrebild. Terburg.             |        |
| Gaspar Reticher                                                     | 115    |

| Rapitel Seit                                                       | te |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| II. Das bürgerliche Genre. Gerard Dou. Gabriel Mepu. Franz         |    |
| Mieris. Jan Steen. Quirin Brekelenkam. Bieter de Booghe. Jan       |    |
| van der Meer van Delft                                             | 3  |
| III. Die Bauernmaler. Abriaen Brouwer. Abriaen van Oftabe.         |    |
| Cornelis Bega. Cornelis Dusart 2c                                  | 9  |
| X. Die Landichaft. I. Die hollandischen Raturalisten. Gjaias       |    |
| van de Belde. Hendrik van Averkamp. Nicolas Cornelisz Moyaert.     |    |
| Jan van Goyen. Salomon Ruisdael. Jakob Ruisdael. Meindert          |    |
| Hobbema. Aart van der Neer. Jan Bynants 14                         | a  |
|                                                                    | J  |
| II. Die Tier= und Landschaftsmaler. Pieter de Laar. Albert         | -  |
| Cupp. Paulus Potter. Philip Wouwerman. Melchior de Hondecoeter. 16 | 5  |
| III. Die italienisierenden Landschafts- und Tiermaler.             |    |
| Jan Both. Herman Swaneveldt. Jan Affelhn. Jan Baptist Weenig.      |    |
| Claes Pietersz Berchem. Karel Dujardin. Adriaen van de Belde. 18   | 2  |
| IV. Marine= und Architekturmaler. Hendrik Broom. Simon             |    |
| de Blieger. Willem van de Belde. Ludolf Bakhunzen. Jan Bredeman    |    |
| de Bries. Hendrik van Steenwyck. Hendrik Bliet. Emanuel de         |    |
| Witte. Pieter Saenredam. Jan Beereftraten. Job Berethenden.        |    |
| Jan van der Henden                                                 | 3  |
| XI. Die Stilllebenmaler. Jan Weenix. Cornelis Lelienberg.          |    |
| Willem van Aelst. Otto und Ernst Marseus. Jan de Heem. Jan         |    |
| van Hunjum. Rachel Runsch                                          | 6  |
| XII. Die Epoche des Verfalls. Gerard de Lairesse. Adrian van       | J  |
| her Merif Cornelis Transt 20                                       | 5  |
|                                                                    |    |

#### Perzeichnis der Illustrationen.

```
Figur 1. Geite
                          Der Mofesbrunnen ju Dijon von Claes Gluter.
                    10.
                          Miniatur eines Bontificales ber Universitats=Bibliothet gu Utrecht.
                    24.
                          Salomon betet ein Gogenbild an. (Radierung bes Meifters von Amfter-
                          dam vom Jahre 1480.)
Ariftoteles und Phyllis. (Rabierung bes Meifters von Amfterbam vom
                           Sabre 1480.)
                    31.
                          Chriftus am Rreug. (Bemalbe vom Jahre 1363. Balerie gu Antwerpen.)
                          Cherard Tavid. Tas Urteil bes Rambnfes. I.
                    37
  ,,
                          Cherard David. Das Urteil bes Rambnfes. 11.
        7.
                    38.
  ,,
        8.
                    42.
                           Dird Etnerbout. Das Gottesgericht.
  .,
              ..
                          Jatob Cornelissoon. Salome mit bem haupte bes Taufers.
        9.
                    45.
                          Jan Jooft. Das Pfingftieft.
Cornelis Engelbrechtsz. Flügelaltar im Museum zu Leyben.
Samson und Dalila. Rupierstich von Lutas van Leyben.
       10.
                    48
       11.
                    52.
  ..
       12.
  ,,
              ,,
       13.
                    63.
                           Ban Schorecl. Die beilige Sippe. Altarbild gu Dber-Bellach.
  ,,
              .,
                          Chriftus im Chofe ber Maria. Rupferftich von Seinrich Golgius.
      14.
       15.
                          Michiel Miereveldt. Billem von Dranien.
  ,,
       16.
                    79.
                          Grans Sals. Sille Bobbe.
  ,,
              ,,
       17.
                    85.
                          Thomas be Renger. Die Amfterbamer Bürgermeifter.
  ,,
              ,,
       18.
                           Bartholomans van ber Belft. Die Preisrichter.
  ,,
       19.
                    90.
                          3. A. Untenbogaerb. Rabierung von Rembrandt. Rembrandt und feine Gattin Sastia. (Galerie in Dresben.)
       20.
                    95.
  ..
                          Rembrandt. Die Blendung Camfons. Rembrandt. Simeon im Tempel.
       21.
                   98.
  ,,
       22.
                   100.
  .,
                          Italienischer Nobile. Holzschnitt von Jan Lievens.
Ferdinand Bol. Der Traum Jatobs.
       23.
       24.
              ,, 105.
       25.
              ,, 107.
                          Bovaert Alind. Reier bes westfälischen Friebens.
       26.
                  109.
                          Billem be Poorter. Efther.
   ,,
                           Jan Bictor. Das Mabchen am Fenster.
Carel Fabritius. Der Jäger.
Nicolas Maes. Die Lauscherin.
       27.
              ,, 110.
       28.
                   112.
       29.
                   113.
                          Gerard Terborch. Der Friedensichluß zu Munfter. Gerard Terborch. Der Befuch eines Kavaliers.
       30.
                   118.
              ..
       31.
                   120.
   ,,
       32.
                   125.
                           Gerard Dow. Die mafferfüchtige Frau.
       33.
                           Gabriel Depu. Gine Dame bietet einem Offigier Erfrifchungen an.
                 127.
                           Gabriel Metu. Der Amsterdamer Gemusemartt.
Frans Micris. Die Liebesertlarung.
       34.
                  128.
   ,,
       35
                  130.
   ,,
                           Aran Stetten, Annillenszene.
Ann Steen, Annillenszene.
Pieter de Hooghe. Interieur.
In van der Weer van Telft. Die Wagd.
Abriaan van Stade. Der Biolinspieler.
Abriaan van Stade. Die Familie des Malers.
Abriaan van Stade. Tas Messergescht.
              ,, 133.
       36.
              " 138.
       37.
       38.
       39.
                  142.
   .,
       40.
                  143.
   ,,
               "
               ,, 144.
       41.
       42.
                  146.
                           Cornelis Bega. Sollandifches Interienr.
       43.
                   147.
                           Regnier Brafenburg. Birtsbausfzene.
              "
                           Jan van Gonen. Ranalauficht.
       44.
                   154.
       45.
                   157.
                            Jakob Ruisdael. Landichaft.
       46.
                   159.
                           Meindert Hobbema. Die Mühle.
Aart van der Reer. Mondscheinlandschaft.
       47.
                   161.
```

48.

163.

Jan Wynants. Lanbichaft.

```
Pieter de Laar. Der Büffelhirt.
Albert Cupp. Der Rubbirt.
Rigur 49. Seite 166.
          50.
                            169.
                                       Baul Botter. Der Kuhhirt.
Baul Botter. Vor der Schenke.
          51.
                            172.
   ..
                     ,,
                            173.
          52.
   Ħ
                     "
          53.
                                       Philip Bouwerman. Der Sufschmied. Philip Bouwerman. Lagerfzene.
                            176.
          54.
                            177.
                                      wyllen wonwerman. Lagerzene.
Ban ber Meulen. Schlacht.
Jan und Andreas Both. Jtalienische Landschaft.
Claes Berchem. Italienische Landschaft.
Karel Dujardin. Kadierung.
Abriaen van de Belbe. Spaziersahrt des Prinzen von Oranien am Strande von Schenningen.
                     ,,
          55.
                            180.
   ,,
                     •
          56.
                            183.
   ,,
                     . .
          57.
                            188.
   ,,
                     .,
          58.
                            190.
          59.
                            192.
          60.
                            195.
                                        Willem van de Belde. Marine.
   ,,
          61.
                            197.
                                       Remigius Nooms. Rabierung.
                     ,,
   ,,
          62.
                            198.
                                       Ludolf Bathungen. Marine.
          63.
                            200. Abraham Stort. Marine.
202. Dirt van Delen. Säulenhalle.
          64.
                     ,,
                                      Arts van Delen. Santengale.
Emanuel de Mitte. Die Kirche zu Delft.
Jan van der Heyden. Das Nathaus zu Amsterdam.
Jan Weeniz, Totes Wild.
De Heem. Stilleben.
Jan van Hugium. Blumenstüd.
Gerord de Lairesse. Seleucus und Stratonica.
                            203.
          65.
   ,,
                     ,,
          66.
                            205.
   ,,
                     "
          67.
                            208.
                     ,,
          68.
                            210.
          69.
                            213.
                     "
                            218.
```

220. Abrigen van ber Berff. Der Tang.

70. .,

71.

"

#### Einleitung.

Derschiedene Umstände haben in den letzten Dezennien die Ausmerksamkeit eines größeren Publikums auf die holländische Malerschule gelenkt. Vordem nur dem Kunstfreunde und dem Gemäldesammler näher bekannt, sind die Namen und Hauptwerke der großen Meister ihrer Blüteepoche heute jedem Gebilsdeten geläufig.

Diese Thatsache findet wohl in der momentanen Richtung des fünstlerischen Geschmackes unserer Zeit zunächst ihre Erklärung. Nach mannigsachen Verirrungen, nach Jahrhunderte währendem Hin= und Herschwanken zwischen der Antise und Raphael, ist man endlich zu der Überzeugung gelangt, daß weder sene noch dieser den Kanon für künstlerische Schöpfungen abgeben dürsen, sondern daß einzig und allein aus dem selbständigen Studium der Natur originelle Produktivität erwachsen könne.

Bur tlaren Erkenntnis dieses Axioms tragen die Entwickslungsphasen der holländischen Schule wesentlich bei, und sie machen die Aufgabe, durch tiefere Untersuchung und Darstellung des genetischen Prozesses dieser fünstlerischen Spoche, die Richstigkeit dieses Sages zu erweisen, doppelt lohnend und interessant.

Die holländische Walerschule hat die größten Kunstwerke hervorgebracht zu jener Zeit, da sie der Antike und den italienischen Meistern den Rücken kehrte; sie geriet in den kläglichsten Versall und produzierte die jämmerlichsten Verirrungen, so wie sie in den künstlerischen Produkten vergangener Tage und fremder Nationen ihre Inspirationen suchte. In ihren engen, abgeschlossenen Grenzen zeigt sie deutlich, daß sich die Kunst nur dann

zum Höchsten erheben fönne, wenn sie die Natur unter ihren Füßen fühlt, und ohnmächtig hinsinkt, wenn sie diesen Boden verläkt.

Dies ist das Grundgesetz der künstlerischen Produktion; es ist so einfach wie irgendeines der großen Naturgesetze und teilt mit ihnen das Schickal jahrhundertelang verkannt und geleugnet worden zu sein. Die gesamte philosophierende Üsthetik ist eine Actte von Freschren und haltlosen Trugschlüssen, so lange sie den bildenden Künsten irgend ein Ideal vorhalten will; denn was sich auch der menschliche Geist als ein solches ersinnen und konstruieren mag, es kann nur ein, dem individuellen Geschmacke des Einzelnen entsprechendes Wahngebilde sein; was aber die Natur in ihrer Fülle dietet, bleibt schön für zedermann und in alle Ewigkeit. Dies haben die Holländer des 17. Fahrhunderts erkannt, und jedes Volk, welches eine künstlerische Blüteepoche erlebte, arbeitete, wenn auch undewußt, in Erkenntnis dieses Gesetzes; nur für das hypergelehrte Jahrhundert der Renaissance, sür die Prosessioren der französischen Akademie und für unsere jüngsten Tage, hat die Klugheit etwas besseres zu sinden gewußt. Wenn wir die holländische Schule durch alle Phasen des

Wenn wir die holländische Schule durch alle Phasen begleiten, welche sie in vier Jahrhunderten durchgemacht hat, werden wir die Beweise für das Gesagte vollkommen erbracht haben.

Wir müssen zuvor einen flüchtigen Blick auf die Geschichte des Landes wersen. Das politische Territorium des Königreiches der Niederlande umfaßt heute die elf Provinzen: Nordbrabant mit der Hauptstadt Herzogenbusch, Geldern mit Arnheim, Südsholland mit Hangterdam, Zeeland mit Widdelburg, Utrecht mit Utrecht, Friesland mit Leeuwarden, Oberhssel mit Zwolle, Gröningen mit Gröningen, Oronthe mit Assen, Limburg mit Mastricht und außerdem die Landschaft Luzemburg. Die Sprache des Landes ist germanischen Stammes und entwickelte sich bereits im 13. Jahrhundert als Schrifts

sprache; ihr Geist und die meisten Wortstämme sind dentsch, zum Unterschiede von dem Wallouischen in Belgien, welches eine keltisch-fränkisch-römische Sprache und mit dem Französischen verwandt ist. Diese Umstände sind wichtig, denn sie bedingen die schon früh vorhandenen Rassenunterschiede der nördlichen und südlichen Provinzen, welche allerdings erst durch die verschiedene konsessionelle Richtung und den Unabhängigkeitskrieg zum Lussbruch gelangen.

Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts waren Holland und Belgien unter burgundischer Herrichaft vereinigt. Im Sahre 1477 famen fie durch die Beirat Marias von Burgund, der Tochter Karls des Kühnen, des letten Herzogs von Burgund, mit dem damaligen Erzherzog, späteren Kaiser Maximilian I., an das Haus Habsburg, und wurden im Jahre 1512 dem zehnten sogenannten burgundischen Kreise des deutschen Reiches einver-Maria von Burgund und ihr Gatte Maximilian hatten noch heftige Kämpfe mit den mächtigsten Basallen, den Bischöfen von Utrecht, den Bergögen von Geldern und den Grafen von Holland auszusechten. Erst Raiser Karl V. vereinigte seit 1543 fämtliche Niederlande unter seinem Zepter. Unter seinem Sohne und Rachfolger, Philipp II. von Spanien, und der Statthalterschaft Albas in Bruffel (1568) begann jener denkwürdige achzigjährige Kampf mit der spanischen Monarchie, welcher zur Los= trennung der nördlichen Provinzen und zur Bildung der Republik führte.

Es ist überflüssig hier die wichtigsten Momente des Befreiungskrieges, die jedermann aus Geschichte und Dichtung hinlänglich bekannt sind, zu berühren, oder des Prinzen Wilhelm von Nassaus Dranien zu gedenken, unter dessen Führung die Bestreiung der Provinzen erfolgte. Er siel am 10. Juli 1584 durch Mörderhand zu Delst und sein Sohn Moritz von Nassau setzte das Werk sort. Wir erwähnen diese Ereignisse nur, weil die Kunstgeschichte mit der politischen Hand in Hand geht, und wenn es auch der Gegenwart oft unbewußt ist, unter welchem Zeichen

fie lebt, bei dem Überblick hiftorischer Spochen zeigen sich die politischen Faktoren in ganz eigentümlichem Lichte. Nirgends erscheinen die fünftlerischen Berhältnisse durch die politische Geschichte so genau martiert als in Holland. Co lange die Provinzen unter burgundischem Zepter vereinigt sind, ist es schwer die hollandische Kunft von der flamischen zu scheiden, und nahezu ummöglich ist es eine selbständige fünstlerische Thätigkeit in Holland nachzuweisen, und als solche zu charakterisieren: einerseits deshalb, weil die wichtigften Denkmäler in den furchtbaren Rriegen, welche das Land verwüsteten, zerstört wurden, andererseits weil die Urfunden verloren gegangen sind, welche darüber Aufschluß geben könnten. Der Gesamtcharakter war aber gewiß ein dem flämischen verwandter, denn auch im Volksgeiste waren die Unterschiede, welche später so dentlich zutage treten, noch nicht in so entscheidender Weise zum Ausdruck gelangt. Die Runft entwickelte sich selbständig in ihren nationalen Grenzen, unbeirrt von fremden Ginflüffen und fremden Glementen.

Merkwürdigerweise ändert sich aber der ganze Charakter der Runft, für Belgien sowohl wie für Holland, unter der habsburgischen Herrschaft. Sofort macht sich eine eigentümliche Wanderlust fühlbar, die gewiß nur wenig mit dem römischen Rönigtume des habsburgischen Raiserhauses zu schaffen hat, aber der Ruhm Raphaels und Michel Angelos dringt über die Alpen bis an die Geftade der nördlichen Meere, und noch vor diesem, der märchenhafte Zauber der Antike, der Ruhm der zahllosen, gerade um diese Zeit, mit Beginn des 16. Jahrhunderts, dem Schoße der Erde entriffenen koftbaren Runftwerke des Altertums; diese locken die Künftler scharenweise nach Italien. Dort werden sie plötlich vertraut mit den Werken der griechischen und italie= nischen Kunst, sagen sich von ihrem schlichten Naturalismus los, imitieren die, ihren begrenzten nationalen Individualitäten gang fremden Formen der Antife und des Cinquecento und verfallen in Maniriertheit und Ilnwahrheit. Diese Erscheinung heißt die Renaissance, und wenn sie auch für andere Länder, beispiels= weise für Frankreich und Deutschland, anfänglich wie ein belebender, erfrischender Hauch wirkte, für die niederläudische Kunst ist sie ein Pesthauch gewesen, der allen gesunden schöpferischen Sinn erstickte und sich auch denzenigen mitteilte, die zu Hause geblieben waren, und die Wunder der südlichen Kunst nicht einmal mit eigenen Augen geschaut hatten. Nur wenige Individualitäten waren stark genug, dem Zuge der Zeit, dem Manierismus der Wode Widerstand zu leisten.

Dieser Wanderzug nach Rom dominiert bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts, bis das bedeutendste politische Ereignis im Lande, der Abfall der vereinigten Provinzen von der spanisch= habsburgischen Herrschaft, wie mit einem Zauberschlage das Nationalbewußtsein des Bolkes weckt. Bon da an datiert die Blüteepoche der holländischen Kunft. Sie währt nahezu ein Jahrhundert. Allmählich aber gewinnen dieselben Beifter wieder die Oberhand, welche schon vordem die fünftlerische Entwickelung der Nation gehemmt hatten. Nur kommt jett der schädliche Einfluß von Frankreich herüber und der Ruhm der französischen Alademie ist cs, der die Künstler in Belgien und Holland nicht mehr schlafen läßt. Der Rultus der Antife, Raphaels und Michael Angelos, zu dem fich noch die Verehrung für Pouffin gefellt, wird nun in speziell zu diesem Zwecke gegründeten Akademicen und Aunstichulen genährt, der holländische Naturalismus verliert endlich der Mode gegenüber so sehr allen Halt, daß Meister wie Rembrandt ihren Ruhm in ihrem eigenen Baterlande überleben. Am Aufange des 18. Jahrhunderts sehen wir auch in Holland die Kunft nur mehr durch handwerksmäßige Produttionen oder durch akademische Mittelmäßigkeit repräsentiert. Was noch später folgt, lohnt nicht mehr die Mühe verzeichnet zu Hier und da arbeiten noch einzelne Meister, welche bemüht sind die Traditionen der alten Zeit aufrecht zu halten, aber sie finden keine Gnade mehr vor den Augen des Publikums, und ein Meister wie Hobbema, dessen Bilder heute mit hundert= tausend Franken bezahlt werden, stirbt in den dürftigsten, fläglichsten Verhältnissen und unvermögend durch seines Pinsels Arbeit sein tägliches Brot zu erwerben.

Die Manier der Modemaler ist süßlich, sade, geleckt, und van der Werff genießt ein Ansehen als Künstler, dessen kein Meister der Blüteepoche teilhaft geworden. Seine übrigen Zeitzgenossen ermangeln jeglicher Ersindungsgade: die Technik ist kleinlich und die Inspiration, die Generationen hindurch ihren Ursprung in den Werken anderer suchte, ist vollends bankrott geworden. Es existiert keine Schule mehr, sondern nur einzelne Künstler, die jeden Zusammenhang mit ihren berühmten Vorsfahren so vollständig versoren haben, daß sie nicht einmal mehr über die technischen Kunstgriffe verfügen, welche ihren Werken eine gewisse temporäre Dauer sichern würden.

# I. Die Entwickelungsmodalitäten der holländischen Kunst.

Mlima. — Lebensgewohnheiten. — Die Erfindung der Ölmalerei. — Einfluß der Kirche auf die Formensbildung. — Einfluß politischer Berhältnisse. — Gildenwesen. — Afademieen.

Man hat vordem die naturalistische Richtung der niedersländischen Kunft aus vielerlei Ursachen zu erklären versucht und hierüber eine gute Anzahl unhaltbarer Ansichten entwickelt. Heute wird sich wohl niemand mehr die Mühe geben, für natürliche und selbstverständliche Erscheinungen eine außernatürliche Ursache zu suchen; die naturalistische Richtung der holländischen Malerei ist nur der normale, naturgemäße Weg, den die künstlerische Thätigkeit jeder Nation einschlagen wird, so lange ihr nicht von außen her fremde Elemente gewaltsam zugeführt werden. Der Weg, den die Kunst in Holland machte, ist natürlich, bewundezungswürdig ist es nur, daß sich gerade auf diesem kleinen Landstriche eine solche Masse von Talenten entwickelte. Diese

Erscheinung hat gewiß ihre bestimmten Ursachen, denn die Besgabung eines ganzen Bolkes für die Kunst und speziell für eine Richtung derselben, die Malerei, muß mit nachweisbaren Mosmenten zusammenhängen.

Wir sind nicht in der Lage, daraushin die nordischen Volksstämme zu prüsen, auch nicht zu entscheiden, warum gerade dort, auf den reizlosen holländischen Dünen die größten Landschaftsmaler das Licht der Welt erblickt haben. Sine Thatsache ist es aber, daß dies geschah, und wir können, nachdem wir die künsterische Empfänglichkeit der Niederländer konstatiert haben, nur jene Umstände hervorheben, welche ihre Richtung beeinslußten und ihre Entwickelung förderten.

Als solche spielen Klima und Lebensgewohnheiten für den ersten Blick eine nebensächliche, bei näherer Untersuchung eine sehr große Kolle. Das Klima, welches den Holländer zwingt, einen großen Teil des Jahres in seiner Wohnung zu verbringen, veranlaßt ihn, bei angeborenen, künstlerischen Anlagen sein Heim traulich und wohnlich einzurichten. Da das ganze Leben im Hause dahingeht, gewinnt das Innere desselben besondere Wichtigkeit. Unter dem südlichen Himmel Italiens wird die Kunst in den großen, lichthellen Sälen und Galerieen und an den Wänden öffentlicher Gebäude zur Freskomalerei, in den Niederslanden sindet sie ihr dankbarstes Objekt vom Ansange an in dem kleinen Staffeleigemälde.

Dieser Umstand bedingt naturgemäß die technische Entwickslung. Malmittel, welche in dem milden Italien die Jahrhunsderte überdauern konnten, würden sich unter dem rauheren, veränderlichen Himmel des Nordens in der kürzesten Zeit als unzulänglich erwiesen haben. Die Niederländer, die um so viel früher als ihre Kunstgenossen im Süden die Ersahrung machten, daß ihre Werke der Zeit und den Einflüssen der Witterung nicht standhalten können, dachten auch um so viel früher darüber nach, wie dieselben durch entsprechende Vorkehrungen vor dem Verderben geschützt werden könnten. Van Mander, der erste

niederländische Runfthistoriter, berichtet zwar, daß die älteste Technif der Tafelmalerei, die Behandlung der Farben mit Leim und Giweiß aus Stalien nach ben Niederlanden gekommen fei. Die Niederländer hätten in diesem Falle von den Stalienern gelernt, eine Fläche überhaupt haltbar mit Farbe zu bedecken, was nicht sehr wahrscheinlich klingt. Sicher ist es dagegen, daß die Brüder van Enet die Erfindung machten, mit Olfarben naß in naß zu malen, oder daß fie wenigstens jene moderne Malweise erfanden, welche gegenüber der alten Temperamalerei so viel voraus hat, daß man in der That von da an den Beginn einer ganz neuen Spoche der Kunft fixieren kann. Diese Entbeckung der van Enck ift insbesondere aus dem Grunde wichtig, weil erst durch dieses neue Verfahren der Charafter der Malerci ein wirklich fünstlerischer wurde. She die van Gyck dieses, ziemlich naheliegende Geheimnis entdeckten, war die Malerei flach und schattenlos. Die Körper konnten die zu ihrer vollen Durchbil-dung nötige Modellierung nicht erhalten, da die Farbenskala der Temperamalerei eine weit beschränktere ist als die der Ölfarben und mit ihr jene zahllosen Abstufungen und Abtonungen der Farbe nicht zu erzielen find, welche mit der Ölfarbe so leicht erreicht werden. Die ganze Malerei in Temperafarben war sowohl in Italien als in den Niederlanden nur eine in längeren Paufen tunftgerecht ausgeführte Unstreicherei. Daß diese wesentliche Verbesserung der Malweise aber von den Niederlanben nach Italien gebracht wurde, unterliegt keinem Zweifel.

Die Bestimmung der Gemälde für den geschlossenen, oft recht dürftig beleuchteten Raum, nötigte aber den Maler übers dies ganz besondere Sorgsalt auf das Kolorit zu verwenden. Die Farbe mußte tief, satt und leuchtend sein, um volle Wirstung auszuüben. Der Künstler war daher genötigt, bei seinen Arbeiten die Lichtwirkung zu erhöhen oder künstlich zu verstärken. Daraus erklären sich die eigentümlichen Beleuchtungseffekte holsländischer Gemälde, und wen es interessiert über die, in holländischen Malerateliers üblichen Kunstgriffe näheres zu erfahren,

der möge sie in Hovogstraatens Wert "Inleyding tot de hooge. Schoole der Schilderkonst" nachlesen. Hoogstraaten war einer der begabtesten Schüler Rembrandts, jenes Meisters, in welchem die holländische Kunst ihren Höhepunkt erreichte, und welcher dem Lichtessekte den größten Zauber zu verleihen wußte.

Im frühen Mittelalter, in welcher Zeit die religiösen Idecen die für die fünstlerische Thätigkeit allein maßgebenden gewesen, beherrscht die Architektur die sämtlichen übrigen Künste, denn sie zumeist macht sie schöpferisch und bezahlt sie. Sie zwingt der Stulptur und der Malerei ihre Gesetze auf, und beide fügen sich ihren Formen. Die Figuren werden übermäßig lang und schlank, denn fie muffen in den hoben Spitbogennischen Plat finden oder sich den Pfeilern anschmiegen. Dieses fünstlerische Notgesetz wird eine Zeitlang jum Kanon, nach welchem die Maler unwillfürlich wie nach gegebenen Proportionsregeln ar-Alber allmählich lernt der Künftler schen, er vergleicht die konventionell gebildeten, überlangen Gestalten mit den Formen der ihn umgebenden Welt und verläßt die Regel sobald er nicht mehr gezwungen ist ihr zu gehorchen. Er hat allerdings, aus der Gewohnheit die Stulpturen zu bemalen, die Formen dieser unter architektonischen Gesetzen gebildeten Gestalten auch in seine Taselgemälde hinübergenommen; aber bie Gesetze ber Bewegung, die ihn veranlaßten den lebendigen Körper zu studic= ren, nötigten ihn sofort, auch auf die richtigen Proportionsverhältnisse Bedacht zu nehmen. Wir kennen nur sehr wenige niederländische Gemälde, welche älter find als die Werke der van End, und auch diese tragen die obenerwähnte überlange Un= beholfenheit im größeren oder geringeren Maße zur Schau. Es ift aber kaum anzunehmen, daß erst die van Eycks die richtigen Proportionsverhältniffe mahrgenommen und zur Anwendung gebracht hätten. Sie waren schon weit früher bekannt und geläufig, und wir erinnern beispielsweise an den berühmten Moscebrunnen der Karthause zu Dijon, der um das Jahr 1399 von dem Niederländer Claas Sluter, ausgeführt wurde, und

dessen Figuren das glänzendste Zeugnis geben, daß auch die Bildhauerei sich damals schon von allen konventionellen Formen freigemacht und zum großartigsten Naturalismus durchgerungen





Der Mofesbrunnen gu Dijon. (Rach Lübte.)

hatte. Schon am Ende des vierzehnten Jahrhunderts ist in ihren Arbeiten eine Vollendung und Hoheit der Form nachs zuweisen, die spätere Meister nie übertroffen haben.

Es ist selbstverftändlich, daß der Künstler in einer Zeit,

welcher hiftorische Studien noch gang fern liegen, seine Sandlung stets in die unmittelbare Gegenwart überträgt, und daß er demaufolge die geschilderten Personen mit der zeitgenöffischen Tracht belleidet. Man ift nicht selten geneigt, Diesen Umstand als einen Nachteil der niederländischen Runft gegenüber der italienischen anzusehen, welcher eine ideale Gewandung zu konstruieren aus ihrer Kenntnis der Antike möglich war. Die Werke der niederländischen Runft find demnach fortwährende koftumliche Anachronismen, denn sie fleidet die Figuren der Legenden und Evangelien in jene Gewänder, die den Künftlern aus den festlichen Aufzügen, dramatischen Spielen und Mysterien befannt und formgerecht gewesen, demnach etwas phantaftisch, aber doch nur nach landesüblicher Sitte. In die Versuchung den nackten Körper zu malen gerät der Künstler nicht leicht, denn er hat feine Gelegenheit ihn zu sehen und zu ftudieren. Die Nieder= lande erfreuen sich nicht jenes günstigen Klimas wie Griechenland und Italien, und der nackte Körper, welcher den Griechen der Vorwurf für die größten Meisterwerke war, ist der älteren niederländischen Kunst nahezu etwas ganz Unbekanntes. Auch die vom Christentume gepredigte Keuschheit war der Darstellung des Nackten nicht günstig. In den mittelalterlichen Gebäuden find die Statuen baber in ber Regel befleibet, ja die erften Jahrhunderte der chriftlichen Runft bekleideten felbst den Seiland am Krenze, und die erste Darstellung nackter Menschlichkeit werden wohl die beiden Gestalten Abams und Evas in den Flügelbildern des Genter Altarwerfes fein. Wie genau und ängftlich Die van Encks hierbei der Natur folgten, belehrt der erfte Blief; er überzeugt uns aber auch, daß der Rünftler, der diese Gestalten tren nach dem Leben schuf, noch nie ein griechisches Bildwerk gesehen hatte, denn er hatte sonst gewiß nicht mit solcher Treue die nichts weniger als schönen Formen seiner Eva in seinem Werke verewigt. Aber so wie das nächste Weib, welches er bewegen konnte ihm als Modell zu dienen, vor ihm ftand, genau so hat er abgemalt; ban Syd hatte keine Ahnung von sogenannter Idealisierung.

Gegenstand der Darstellung waren für die ältere Runft zumeist nur Vorträts, Beiligenbilder und einzelne Gestalten oder Gruppenbilder von Heiligen. Erst im 16. Jahrhundert finden die Landschaft, das Historien- und Genrebild seine Vertreter; das Stoffgebiet der Mythologie, in welcher nachte Körper eine Rolle spielen, ift bis zu Beginn des großen Wanderzuges nach Italien, der niederländischen Kunft vollends fremd. Die ganze antike Kabelwelt, der unerschöpfliche Born für die Künftler der Renaissance, ist den alten Niederländern eine terra incognita, mit ihr auch jene notwendige Kenntnis der Anatomie, welche die Behandlung des Nackten erfordert. Als hätte aber die Kunft des Nordens gefühlt, daß ihr etwas fehle, wofür ein Ersat geboten werben muffe, verwendete fie die größte Sorgfalt auf die Darftellung der Stoffe, und erreichte hierin eine Bollfommenheit wie keine andere Schule. Dieses Bemühen, das äußere Beiwerk mit Meisterschaft wiederzugeben, ist ein die niederlandische Kunst bezeichnender Charakterzug, der ihr bis in die Tage ihres Verfalls anhaftet, und benfelben gewiffermaßen auch beschleunigen half.

Bei diesem Bemühen, die Außerlichkeiten und das Beiwerk mit der größten Sorgfalt zu schilbern, vergißt die Kunst jedoch nicht, auf den Ausdruck des Gemütslebens Sorgfalt zu verwenden. Die außerordentliche Bollendung, welche die Porträtmalerei in den Niederlanden, und die Meisterschaft, welche sie erlangt, das Gemütsleben des Individuums aus seiner Physiognomie heraussühlen zu lassen, bieten hinreichenden Ersat für den Mangel an sinnlichem und gefälligem Reiz törperlicher Schönheit, den auch der begeistertste Verehrer holländischer Vildwerke zugeben wird. Die Welt des Schönen, sür uns mit den Schöpfungen griechischer und italienischer Kunst bevölkert, ist den Holländern undefannt. Sein Schaffenss und Stoffgebiet ist die ihn umsgebende sinnliche Welt, und diese liegt weit ab von allem, was wir nach unseren reicheren Begriffen schön nennen.

Der mächtige Ginfluß religiöser Auschauungen wird in den

Niederlanden auch in anderer Weise noch fühlbar. Bis zur Reformation waren die behandelten Stoffe, wie schon erwähnt, meist religiöse Vorwürfe, den Evangelien oder den Legenden entlehnt. Die fatholische Nirche war und blieb in allen Gemeinwesen, in welchen sie dominierte, ein Faktor, der den mächtigsten Einfluß auf die Entwickelung der Kunft ausübte. Mit dem Gindringen der Reformation, und später mit dem Abfalle der vereinigten Provinzen, andert fich aber das Stoffgebiet der hollandischen Malerei. Die protestantische Kirche übt nicht den geringsten Einflug mehr auf die Runft, ja fie verdrängt die Gemälde und bildlichen Schmuck jeder Art aus den Kirchen, fie beraubt die Airchen in feindscligster Weise ihrer Aunstschäte, und eine un= geheure Anzahl der tostbarften Werke ist in den furchtbaren Bilderstürmen des Jahres 1566 verbrannt, zertrümmert und vernichtet worden. Rur wenige der berühmtesten Tafelgemälde und Diptychen konnten vor der Wut des Böbels gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Der Widerwille aber, den der Bilderschmuck den Reformierten in den Kirchen einflößte, hinderte sie glücklicherweise nicht, der Kunft andere, nicht weniger dankbare Ranme zu öffnen, in welchen fie fich nach Bermögen ausbreiten konnte. Auch dieser Umstand bedingt die Richtung der holländischen Kunft. Sie widmet sich, wie in keinem anderen Lande, der Verewigung jener Männer, welche für das Vaterland gefämpst oder in anderer Beise verdienstlich und ersprießlich für dasselbe gewirft haben. Es entstehen jene hundert und hundert wandgroßen, imposanten Regentenbilder, Schützenstücke, Gesellschaftsporträts der Vorsteher der verschiedensten humanitären Institute, welche die Sitzungefäle und Festräume der zahllosen Korporationen, Innungen und Stiftungshäufer schmücken. Diese Urt von Kunstwerfen ist Holland ausschließlich eigentümlich, und fie bilden seine unerreichten Glanzpunkte; sie sind ebenso kostbar und bedeutend, wie irgendein die Wände des Batifans oder eines beliebigen italienischen Palastes schmückendes Frestogemälde. Die veränderten modernen Lebensgewohnheiten unserer Zeit

haben sie meist aus jenen Lokalitäten, für welche sie ursprünglich bestimmt waren, entsernt und in die Museen verwiesen, wo sie nicht mehr jene Wirkung üben können, wie vordem; aber in vielen Stistungshäusern sind sie noch heute am Orte ihrer ursprünglichen Bestimmung, und dort sind sie so bedeutend in ihrer Art, wie nur irgend ein Werk, welches wahres künstlerisches Bedürsnis und die Inspiration des Genies ins Leben riesen. Wenn die Resormation alle Vildwerke aus den Kirchen verbannte, so öffnete sie der Kunst zum Ersatze die Säle der Kathäuser, und bietet ihr ein Heim in allen Käumen, welche der Veratung, dem frohen häuslichen Leben und dem Vergnügen gewidmet sind.

Die Kunst wird auch durch diese Umstände in der Wahl ihrer Stoffe beeinstußt, denn niemand wird besonderes Verlangen danach tragen, sich das blutige Marthrium eines Heiligen in sein Speisezimmer zu hängen. Die natürliche Neigung des Holländers zum bequemen Lebensgenusse, sein Behagen an Trank und Speise schusen all die Stilleben und Fruchtstücke der de Heens, van Beheren, Heda u. a., die Gs- und Trinkgelage der Ostade, Jan Steen und Brouwer. Die Ungezwungenheit und Freiheit seines gesellschaftlichen Verkehrs läßt ihn keinen Anstwissen an Nachbildungen des Natürlichen, die in so freier Weise, wie dies in den Werken der Niederländer geschieht, nirgends wieder ihre Darstellung finden.

Es würde aber zu weit führen, all den einzelnen Motiven nachzugehen, welche für die Entwickelung der holländischen Kunst von Bedeutung und Wichtigkeit sind; nur einigen Umständen müssen wir speziell noch Rechnung tragen; zu diesen gehörten die politische Sonderstellung der einzelnen Provinzen, die Vorsrechte des Bürgertums und die Privilegien der Zünste.

Die Niederlande bildeten kein Staatengebiet mit zentralissierender Verwaltung, sondern eine söderalistische Verbindung einzelner Provinzen. Die Künstler empfingen Förderung und Anregung nicht von einer großen Residenz oder einer auf Entswicklung der Kunst und Industrie bedachten Zentralstelle, sons

dern von einer sehr bedeutenden Zahl großer, reicher, blühender Stadtgemeinden zugleich. Die künstlerische Entwicklung geht nicht allein von den Herzogen von Burgund, oder den Grasen von Holland, einer mächtigen Stadt wie Gent, oder einem bes beutenden Künstlerpaare wie die van Eycks allein aus, sondern von vielen Vornehmen und Reichen, von vielen Städten und zahlereichen Zeitgenossen, deren Namen und Werke uns zum größten Teile verloren gegangen, die aber mit den Brüdern van Eyckzugleich und wohl vor ihnen thätig gewesen sein müssen.

Die Maler und Vildhauer, die in Velgien bis zum viers

zehnten Jahrhunderte, in hollandischen Städten auch noch viel später, größeren Sandwerfergilden einverleibt waren, erlangten allmählich selbständige Rechte und bildeten die sogenannten Lukasgilben, beren alteste in Gent im Jahre 1338 ihren Freiheitsbrief erhielt. Sie beruhten auf bestimmten Satzungen, als deren gemeinsame Momente die mehrjährige Lehrzeit bei einem Meister und die Erwerbung selbständiger Meisterschaft nach vorangegangener Prüfung oder Leiftung eines Meisterstückes hervorzusheben find. Un der Spige der Gilben und Zünfte standen die Borfteher, und Zunftschöffen entschieden bei Streitigfeiten zwischen den Künftlern und den Bestellern. Fremde mußten sich, wenn fie ihre Kunft in der Bannmeile der Stadt ausüben wollten, guvor in die Bunft einkaufen. In der Regel gingen die Satungen noch viel weiter, und bestimmte Vorschriften normierten den Gebrauch der Farbstoffe und bestimmten Strafen für alle, welche z. B. schlechte Fleischfarben gebrauchten, Gold, Silber, Ultramarin ober Mennig fälschten, ober ästige Holztafeln verwendeten. Berträge wurden oft mit peinlicher Stipulierung der lächerlichsten Punkte abgeschlossen. Infolge solcher und ähnslicher Bestimmungen bewahrte die technische Ausübung der Künste bestimmte, traditionell überlieferte, manuelle Fertigkeiten; die einzelnen Städte behielten gewisse, nur ihren Gilbenmitgliedern eigentümliche Eigenheiten, als Anordnung der Komposition, Typus gewisser legendarischer Figuren 2c., und es ist ganz wohl

begründet, wenn man beispielsweise behauptet, Harlemer Arbeiten genau und sicher von solchen aus Amsterdam oder Delst unterscheiden zu können. Die Jahrhunderte, welche inzwischen darüber hingegangen sind, haben wohl manche Unterschiede und Kennzeichen verwischt, dieselben bei Gemälden durch den inzwischen eingetretenen Platwechsel kaun mehr seiststellbar gemacht, und heute ist es wohl nur mehr ein frommer Wahn, wenn man derartigen noch erkennbaren Kriterien wirkliche Beweiskraft beismessen wollte; aber manche solche Extlusivität hat sich bis ins 17. Jahrhundert erhalten. Bei Kupserstichen und Holzschnitten sind derartige charakteristische Büge, zu deren Fixierung die Wasserzichen der Papiersorten nicht selten beitragen, leichter sessassen. leichter

Selbständige Malergilden bestanden in Altmaar, Amsterdam, Delft, Dordrecht, Enkhunzen, Gouda, Haag, Harlem Kampen, Leyden, Rotterdam, Zwolle und wohl noch in anderen Städten. Manche erhielten fich bis ins achtzehnte Jahrhundert, aber mit der Gründung der Afademieen und modernen Runft= schulen, und der Umwandlung der Gildenhäuser in solche, verloren sie ihren ursprünglichen Charafter und ihren Zweck. macht einen sonderbaren Eindruck, schon am Unfange des vorigen - Sahrhunderts Schriftsteller wie Houbrafen mit voller Überzengungssicherheit für die Errichtung berartiger Atademieen und für die Umwandlung der Gildenhäuser in Kunftschulen nach Muster der frangösischen Atademie eintreten zu sehen, und die Ginführung der Gipsabgüffe antifer Bildwerte befürworten und empschlen zu hören. Mehr als 150 Jahre hindurch erfreuen sich seitdem die Hollander der Abgusse aller erdenklichen griechi= schen Bildwerke, und jede größere Stadt hat irgend ein Gebäude, wo diese Kunftgötzen aufgestellt sind, aber Künftler wie vordem hat das Land längst nicht mehr aufzuweisen, und wenn einer daselbst ersteht, so geschieht es gewiß ohne Zuhilfenahme all des gebrechlichen Plunders, der sehr schön anzuschauen, weihevoll zu genießen und zu würdigen ist, aber wirklich nicht gemacht wurde,

nm den Holländer fünstlerisch zu fördern. Man vergleiche nut Ostade und Praxiteles und frage, was soll der erste von dem letzteren lernen!

#### II. Die ersten Anfänge.

Wandgemälde. Bemalte Statuen. Miniaturmalerei. Glasgemälde. Teppichweberei. Fahnen= und Banner= maler. Kupferstich und Holzschnitt.

Man datiert den Anfang der neueren Kunft in den Nieder= landen mit dem Auftreten der Brüder van Enck, aber wir haben bereits erwähnt, daß bieses Künstlerpaar nicht wie ein Meteor vom Himmel gefallen sein kann, sondern daß schon vor ihnen bedeutende Meister gelebt und gearbeitet haben müffen, von welchen sie lernten, denn eine so hohe Meisterschaft, wie ihre Werke ausweisen, sich unvermittelt und genuin denken zu wollen, ware ebenso absurd, wie die Annahme, daß es vor Raphael feine anderen Meister gegeben habe. Leider kennen wir von den prä van Enck'schen Meistern kaum die Namen, geschweige bestimmte Werke, deren Entstehung mit Sicherheit nach den hollandischen Provinzen zu verweisen wäre. Für die Charafterisierung dieser Epochen stehen uns nur einige Wandgemalde und Miniaturen zu Gebote, beren erstere vermöge ihres Standortes, und deren lettere aus inneren Gründen auf hollandische Künstler schließen laffen. Beide find gering an Zahl und insbesondere die letzteren gegenüber den burgundischen Miniaturen unbedeutend.

Was an Wandgemälden die Bilderstürme überdauerte wurde im 18. Jahrhundert um so sicherer übertüncht. Der künstlerische Wert der uns erhaltenen ist ziemlich gering, denn diese Darsstellungen hatten nur den Zweck dekorativ zu wirken. Die Figusten, welche sie ausweisen, sind in der Regel roh, einfärdig, von einem schwarzen Kontur umgeben; die Landschaften sind nur angedeutet, und nur so weit ausgeführt, um dem Beschauer deutslich zu machen dies sei Wasser und jenes ein Haus. Der

Hintergrund ist in der Regel heller gefärbt; nicht selten befindet sich das Bildobjekt auf einer gemalten, mit Sternen oder Blumen besäeten Draperie dargestellt, welche von Engeln gehalten wird. Vordem schenkte man diesen und ähnlichen Denkmälern nicht die geringste Ausmerksamkeit, heute betrachtet man sie wenigstens vom archäologischen Standpunkte mit größerem Interesse, und bringt sogar Opfer für ihre Erhaltung. In den letzten Jahrzehnten hat man in den Niederlanden an mehreren Orten Reste derartiger Wandmalereien ausgedeckt, aber sie sind alle in einem kläglichen Zustande.

Bu den ältesten Denkmälern dieser Art gehören die, wahrschein= lich aus dem 13. Jahrhundert stammenden Fresten der Johannes= firche zu Gordum, welche erft furz vor bem Abbruch ber Rirche im 3. 1845 entdeckt und für die Bibliotek im Haag kopiert wurden. Dreizelin derselben, welche sich an einer der Seidenwände des Chors fanden, ftellen Szenen des alten und neuen Teftamentes vor, und find offenbar nur der Reft einer weit größeren, aber längft zerstörten Bilderreihe. Ein heiliger Chriftoph, der das Jesukind auf den Schultern trägt, ungefähr acht Meter hoch, und ein heiliger Antonius, welche beide sich auf den Wänden des Trans-septes sanden, sind nur in Umrissen dargestellt und nicht be-Neben diesen Figuren fanden sich noch ungefähr zwanzig malt. Wandgemälde, jenen des Chors ähnlich, von welchen die besterhaltenen eine betende Familie, einen schlafenden Chriftoph und denselben Heiligen darftellten, der den, ihm fpater als Stab dienenden jungen Baum in die Erde pflanzt. All diese Gemälde hatten den Zweck, ähnlich der Biblia pauperum, dem Volke die Vorstellung der heiligen Legenden lebendig zu erhalten. Auf den Wänden der Kirche zu Zalt-Vommel sand man drei Wandgemälde des 14. Jahrhunderts die Legende des St. Christoph darstellend. Ühnliche Darstellungen aus dem 15. und dem Ansange des 16. Jahrh. sand man zu Opheusden, Tiel, der St. Betersfirche ju Lenden, und auf den Solgwänden der Kirche zu Naarden. Als weit älter bezeichnet man

jedoch die Wandmalereien, welche sich an zwei Pfeilern der romanischen Kirche St. Beter zu Utrecht befinden, welche unter St. Bernulphus, dem 20. Bischofe von Utrecht, im achten Jahrhundert gebaut wurde. Die eine stellt den Heiland am Rreuze dar, por ihm die beil. Maria und St. Vaulus mit Buch und Schwert. Sie mögen wohl aus dem 12. Jahrh. herrühren; die Figuren sind langgestreckt, mit langen dünnen Händen, nicht ohne Grazie gedacht. Die unbefleidete Gestalt des Heilands, aus beffen Seite ein Blutftrom quillt, ift gefrümmt, bas Lendentuch ift mit einer schwarzen Linie gefäumt. Das Bild des andern Pfeilers ift allem Anscheine nach jünger. Schlante Säulchen, welche eine Art Baldachin tragen, teilen die Bildfläche in vier Felder. Im ersten gewahrt man noch Überreste eines Heilandes am Krenze, im zweiten St. Johannes im fahlgelben Rocke, das Lamm tragend, im britten St. Barbara mit dem Turme im hellroten Kleide und grünen Mantel. Die Figur des vierten Feldes ift nicht mehr zu erkennen. Das Röpfchen der heiligen Barbara ist höchst graziös und anmutig. Der hintergrund ift rot, die Architettur grau.

Die aus dem 13. Jahrhunderte herrührenden Wandmalereien, welche im Sospital de sa Biloque zu Gent gesunden wurden, gehören nicht in den Vereich unserer Aufgabe, ebensowenig wie die bedeutendsten aller derartigen, in den Niederlanden noch vorhandenen Restiquicen, die Wandmalereien der Kirche des ehemaligen Doministaner-Konventes in Mastricht aus dem Jahre 1337, welche oben die Segnung der Jungfrau durch Gott Vater, unten das Martyrium der zehntausend Christen in ganz origineller, unseren modernsten Anschauungen vollkommen entsprechender Komposition darstellen. Wir erwähnen sie nur der Verwandtschaft wegen, welche die im Jahre 1870 entdeckten Wandgemälde der Kirche von Vathem bei Deventer mit ihnen ausweisen. Diese stellen das jüngste Gericht, die heil. Katharina und heil. Gertrud und dasselbe Martyrium der Zehntausend vor, mit den knieenden Figuren eines Ritters und seiner Dame im Vordergrunde. Die letzte Komposition ist

noch ziemlich gut erhalten, von den anderen sind nur Reste übrig. An der Wand befindet sich die Zahl 1379. Weit jünger sind die Wandgemälde an den Pseilern der Kirche St. Bavon zu Harlem. Sie rühren aus verschiedenen Zeiten her, und ein Teil derselben zeigt die Jahreszahl 1507, sie scheinen aber auf andere, ältere hinaufgemalt. Sie rühren von den Walern Jan Joosten, Pieter Willemsz und Clacz Meynert her, und sind deshalb von Interesse, weil sie uns die Thätigkeit des erstgenannten, sehr bedeutenden Künstlers, auf den wir noch später zurücksommen werden, auf einem Felde beurteilen lassen, auf welchem andere Individualitäten nicht zu versolgen sind.

Außer der Gepflogenheit die Wände mit Freskomalerei zu bedecken, herrschte auch die Gewohnheit die kirchlichen Statuen zu bemalen oder zum Teil zu vergolden; aber diejenigen, welche sich damit beschäftigten, haben mit diesen Arbeiten wohl nur wenig zur Entwickelung der Taselmalerei beigetragen. Nur in so sern, als derlei Arbeiten, stets namhaften Künstlern übersgeben wurden, werden sie in ihrer Art ebenso vollendet ausgessührt worden sein, wie die ähnlichen spanischen "al estofado" bemalten Stulpturen.

Wichtiger sind die Miniaturmaler, die ihrer gestaltens den Phantasie nach Willfür die Zügel schießen lassen konnten; sie haben nicht nur das technische Verfahren beeinflußt und ges fördert, sondern auch den Gestaltenkreis der bildenden Künste wesentlich erweitert.

Aller Wahrscheinlichseit nach brachte St. Willibrord die ersten geschriebenen Bücher aus Irland nach Utrecht, und vielsleicht kamen mit ihm irische Mönche nach den Niederlanden, welche der Kunst des Illuminierens kundig waren, oder es versuchten sich unter seinen Nachsolgern fremde, eingewanderte Klosterbrüder darin. Eine Thatsache ist es, daß diese Kunst bereits zur Zeit der St. Gregorius und St. Lutger, den Nachsolgern des heisligen Bonisazius in Limburg ausgeübt wurde. In dem in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts gestisteten Nonnenkloster zu

Maesenck übten Harlinde und Renilde, zwei Nonnen aus Valenciennes, sehr früh die Miniaturmalerei.

Ein in der königlichen Bibliothet im Saag befindliches Evangeliarium, welches Theodor II. Graf von Holland um das Sahr 977 der Abtei Egmont bei Alfmaar schenfte, enthält nebst Miniaturen irischen Ursprungs zwei, die einen anderen Charatter zur Schau tragen und wahrscheinlich von hollandischer Hand herrühren; die eine stellt den Grafen und seine Gattin Hilbegarde vor. Desgleichen scheint ein, von dem Bischofe von Utrecht St. Bernulphus der Kirche von Deventer geschenktes Evangeliarium, gegenwärtig im bischöflichen Museum in Utrecht, hollandischen Ursprungs zu sein. Mit Sicherheit läßt sich jedoch hierüber kein Urteil fällen, da die malenden Mönche und Nonnen ursprünglich gewiß jene Miniaturen und Manustripte zu Hilfe nahmen und topierten, welche fie felbst und ihre Abte aus Paris, Orleans, Valenciennes und den irischen Alöstern nach den holländischen Abteien mitgebracht hatten. Infolgedeffen läßt fich nur die Zeit annähernd, faum aber die Provenienz Diefer und ahnlicher Arbeiten mit Sicherheit bestimmen. stammt eines, aus dem Kloster Bethlehem bei Doetinchen her= rührendes, gegenwärtig in der Bibliothek von Aarnheim befindliches Evangelistarium aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts her, ob es aber wirklich hollandischen Ursprungs ift, läßt fich taum entscheiden. Gin Manuffript der königlichen Bibliothet zu Umfterdam, wahrscheinlich aus derselben Zeit, zeichnet sich, obgleich der Text Pfalmen, Gebete und Gefänge enthält, burch die nicht selten obscönen Figuren seiner Miniaturen aus. Bang ähnliche Gestalten weisen noch spätere gedruckte Livres d'Heures auf, deren prosane Randleisten nicht selten im auffallenden Widersspruche zu dem geistlichen Inhalte der Bücher stehen. In der Bibliothet der k. Akademie zu Amsterdam befindet

In der Bibliothek der k. Akademie zu Amsterdam befindet sich das Manuskript des "Spiegel historiael" von I. van Maerlant, aus der Mitte des 14. Jahrhunderts mit zahl'= reichen Miniaturen im Text und am Rande. Die Vilber, reich mit Gold gehöht, stellen zum größten Teile Schlachten, Belagerungen und andere kriegerische Ereignisse dar, aber auch biblische und historische Personen, Heroen, Kaiser und Könige. Die Aussührung ist höchst sorgfältig, die Umrisse sind scharf markiert, die Farben frisch und lebhaft, die Physiognomieen zeigen bedeutende Fortschritte im Charakterisieren und selbst im Ausdrucke der Gemütsdewegungen, auch die Gruppierung und Anordnung ist nicht ohne Geschick und Berständnis. Die Randzeichnungen ähneln noch immer jenen der irischen Manustripte und stellen alle Arten Thiere, insebesondere Bögel, Hirsche, Hasen, Affen aber auch abenteuerliche und groteske Gestalten dar, welche unwillkürlich an die Figuren von Hieronymus Bosch erinnern.

Die mächtige geistige Bewegung, die nova moderna devotio, macht sich gegen Ende des 14. Jahrhunderts auch in der bedeutenden Zunahme geiftlicher Manuffripte und Miniaturen fühlbar. Sine Anzahl neuer Klöster wurde gegründet, deren Mönche und Nonnen ihren Unterhalt im Anfertigen und Illuminieren von Manuftripten suchten. Die größte Berühmtheit auf diesem Gebiete erlangten die Konventualen von Windesheim nächst Zwolle. Als berühmter Miniaturist jener Zeit wird der Mustifer Beinrich Mande von Dordrecht genannt, der vor 1395 Sefretär bes Grafen Wilhelm IV., dann Mönch zu Windesheim war, und im Jahre 1430 im Kloster Sion bei Beberwyck nächst Harlem starb. Zugleich mit ihm, werden Gottfried von Rempen aus Agnietenberg bei Zwolle, Goswin Berc, Gerard von Bollenhoven, Beinrich Bachtendond, Beinrich van Kerpen und noch andere mehr, fämtlich Zeitgenoffen ber van End, als Maler und Miniaturisten gerühmt. Bisher ift es den hollandischen Forschern, die sich mit dieser schwierigen Partie der Kunftgeschichte beschäftigten, nicht gelungen, die noch vorhandenen Miniaturen bestimmten Urhebern zuzuweisen. einige dokumentieren zweifellos ihre hollandische Herkunft; so ein in der Universitätsbibliothet zu Utrecht befindliches Pontificale, aus der Mitte des 15. Jahrh., welches aus der Kirche St.

Maria zu Utrecht stammt. Den Beweis erbringt die darin entshaltene Eidesformel, die speziell für den Bischof von Utrecht redigiert ist. Die Figürchen der zahlreichen Miniaturen sind mit ungewöhnlicher Schärse, mit seltener Sicherheit gezeichnet, und entsbehren auch nicht fünstlerischer Anmut. Überraschend ist die unserschöpfliche Ersindungsgabe, über welche der Künstler versügte, der nie müde, seine Figürchen unaufhörlich varierte. Als maßegebend für die Zeit der Entstehung dieses Pontisicales, ist eine, auf das Jubiläumsjahr 1450 bezugnehmende Miniature, die in einem goldenen Häuschen, den heiligen Vater mit der Tiara und in reicher Ornamentif originelle Pilgersiguren zeigt. Andere Blätter enthalten Kandzeichnungen mit Engelsigürchen, welche jenen des Fra Angelica da Fiesole wenig an Liebreiz nachstehen.

Nicht minder früh tritt auch die Glasmalerei, in den Nicderlanden auf. Allerdings war sie durch architektonische Rücksichten beschränkt, in engbegrenzte Räume gebannt, und durch mannigsache technische Schwierigkeiten in ihrer Entwickelung gehemmt, aber innerhalb all dieser Schranken, war es ihr gesönnt ihre Gestalten sowohl, als die Darstellung der landschaftslichen Umgebung, künstlerisch zu hoher Vollendung zu fördern.

Graf Wilhelm II. schenkt der Kirche von Spaarndam bei Harlem schon im Jahre 1256 ein gemaltes Glas mit seinem Wappen, ob aber dieses in Holland oder in Köln angesertigt wurde, ist fraglich. Später im 14. und 15. Jahrhundert, wäherend welcher Zeit auch in Holland zahlreiche Kirchen gebaut wurden, war die Kunst der Glasmalerei, oder richtiger gesagt, der Fabritation gemalter Gläser, gewiß auch dort schon in libung; in Kürze war es unter den vornehmen und reichen Bürgern übliche Sitte, für die Kirchen Glasgemälde zu stiften und zu spenden. Da alle diese Werfe den Unbilden der Zeit zum Opfer sielen, und heute auch nicht ein einziges Glasgemälde vorhanden ist, welches vor Anfang des 16. Jahrhunderts entstanden wäre, steht uns selbstwerständlich kein lirteil über ihren Charakter oder ihre technische Vollendung zu. Die ältesten noch vorhanze



Miniatur eines Pontificales ber Universitate-Bibliothet ju Utrecht. (Rach Taurel.)

denen holläudischen Glasgemälde sind jene der St. Johannesstirche zu Gonda, und der St. Nikolauskirche zu Amsterdam. Die ersteren rühren von den berühmten Brüdern Dirk und Wouter Crabeth her, die letzteren von dem Maler Pieter Aertsen.

Dirt und Wouter Crabeth, deren Ruf weit über Solland verbreitet war, hatten ihre Kunst in den Möstern gelernt, und sich auf Reisen in Frankreich und Italien weiter ausgebildet. Das erfte große Fenster für die Kirche in Gouda lieferte Dirk im Jahre 1555 und sieben weitere bis zum Jahre 1571. Wouter lieferte vier Tenfter in den Jahren 1561-1566. Sie behandeln: Salomon und die Königin von Saba, Judith und Holofernes, das Abendmahl mit dem Porträt des Stifters König Philipps II. von Spanien, die Bestrafung des Rirchenraubers Beliodor, die Geburt Christi, die Predigt Johannes des Täufers, die Taufe Christi, die Predigt Christi, Iohannes den Täufer im Gefängnis, die Austreibung der Wechsler und Mäkler aus dem Tempel durch Chriftus, die Fugwaschung mit dem Opfer des Elias, die Heilung des Lahmen durch Petrus und Johannes und die Taufe bes Kämmerers ber Königin von Athiopien. Sie verraten einen starten Ginfluß der Renaissance und sind bedeutend als Werle zweier erfindender Röpfe, welche felbst Maler, die Kartons eigenhändig entwarfen, und den gangen fünftlerischen Brogeß felbst überwachten und leiteten. Beide waren noch Glasmaler im eigentlichen Sinne des Wortes, und wie ihre Biographen erzählen, fo eisersüchtig auf ihre mit Mühe und Sorge ermittelten Kunst-griffe und Farbenmischungen, daß jeder seine Arbeit vor dem Bruder geheim hielt. Die farbigen Handzeichnungen und Originalfartons werden noch heute in der Safristei der Kirche bewahrt. Später bußte die fünftlerische Bedeutung der Glasmalerei, wie überall so auch in den Niederlanden dadurch ein, daß die Runft zum Handwerke herabsank. Namhafte Meister entwarfen die Kartons, die dann irgend einem Glasmaler zur Ausführung übergeben murden; die Crabeths aber waren wohl die letzten Meister von Bedeutung, welche die mühevolle Kunst selbst auß- übten.

Es ging hiermit fo, wie es mit der Tapetenwirkerei längst der Fall gewesen; aber die lettere hatte weit glänzendere Tage gesehen und war zu einer fabelhaften Blüte gediehen, zu welcher auch die hollandischen Städte Delft und Middelburg beigetragen hatten. Uns fehlt der Raum auf die Entwickelung jener Rünfte einzugehen, die im innigen Zusammenhange mit der Tafelmalerei stehen und die lettere in allen Einzelheiten vorbereiten halfen. Man gedenke nur der tausend und tausend Namen von Banner-, Wappen-, Fahnen- und Schildermalern, welche die Haushaltrechnungen der Herzöge von Burgund, die alten Gilbenbücher. die Stadt- und Kirchenarchive uns überliefert haben! Die Bornehmen und Würdenträger des Reiches, die Kirchen und Klöfter, die Korporationen und Gilben beschäftigten damals eine weit größere Anzahl von Künftlerhänden als wir heute nur glauben wollen. Daß gang insbesondere die sogenannten Banner- und Fahnenmaler die Entwickelung des Tafelgemäldes vorbereiteten, wird bei näherer Überprüfung kann jemand bezweifeln. In der Regel wurden diese Banner im Felde und bei festlichen Umzügen benutzt, aber die Korporationen und geistlichen Orden stellten, wie dies heute noch geschieht, ihre Fahnen in der Kirche auf. Wie klein war der Schritt von der gemalten tragbaren Fahne zum tragbaren Tafelbilde und Altarschreine. Die Belegenheit, die sich dem Künftler bot, auf dem Felde der Fahne im engbegrenzten Raume sein Talent zu entfalten, führte ibn selbstverständlich in ganz andere Bahnen, als jene, welche ihm die Wandflächen der romanischen Kirchen eröffnen. Ginige derartige Fahnen, die fich erhalten haben, beweisen zur Benüge, daß es nicht selten Meister von hoher Begabung und ungewöhnlichem Geschick waren, welche sich solchen Aufgaben unterzogen. wissen allerdings heute feine bestimmte Vorstellung mit so manchen Namen zu verknüpfen, die uns irgend eine Urkunde als Fahnenmaler nennt, aber die hohe Vollendung, welche alle Reliquien

aus alter Zeit zur Schan tragen, läßt uns mit Necht schließen, daß die Malerei in den Niederlanden, sie mag auch unter noch so bescheidenem Namen, wie Wappens oder Bannermalerei aufstreten, nie ein Handwerf nach unserem Dafürhalten, sondern stets eine technisch ungewöhnlich hoch stehende Kunst gewesen sein muß.



Salomon betet ein Bogenbilb an. (Rabierung bes Meiftere von Umfterdam vom Jahre 1480.)

Mit wenigen Worten muffen wir hier auch des Aupferstiches gedenken, der eine zu große Rolle in der Geschichte der Malerei spielt, um übergangen zu werden. Wir wollen hier nicht die sattsam ventilierte Frage erörtern, ob die Niederlande

und speziell Holland in irgend einer Weise an der Erfindung dieser Kunft Anteil haben, bekannt ist aber die hohe Meisterschaft zu welcher sie der Grabstichel Lukas van Leydens gebracht. Um dreißig Jahre älter jedoch als seine frühesten Arbeiten, ist eine



Ariftoteles und Phyllis. (Rabierung bes Meifters von Amfferbam vom Jahre 1480.)

Anzahl von Aupferstichen, welche, da sie sich zumeist in Amstersdam fanden, einem anonymen "Weister von Amsterdam vom Jahre 1480" zugeschrieben werden. Sie tragen sämtlich einen höchst vriginellen Charakter und verraten ihrer Formenbildung nach einen Künstler, welcher der Memlingschen Richtung nahes

steht. Das wichtigste an diesen Blättern aber ist, daß sie radiert und somit die ältesten Beispiele geätzter Aupserplatten sind, welche disher bekannt wurden. Dieses, hier noch sehr primitiv angewendete Versahren verleiht diesen höchst seltenen und kostbaren Blättern das Aussehen von Federzeichnungen. Der Name des Meisters ist gänzlich undekannt und seine Individualität hat nicht einmal zu Hypothesen Aulaß gegeben, aber sie ist insosern von größter Wichtigkeit für eine Geschichte der holländischen Kunst, da Rembrandt, der größte Meister der Radiernadel, in diesem Anonymus des 15. Jahrhunderts seinen würdigen Vorläuser hat.

Für die Geschichte der Malerei in Holland ist dieses frühe Auftreten der Radierung im hohen Grade charafteristisch. Nahezu alle holländischen Maler handhabten die Radiernadel und man kennt nur wenige Meister, mit deren Namen nicht wenigstens ein Blatt in Verbindung gebracht wird. Bei keiner Schule läßt sich ähnliches nachweisen; die technische Meisterschaft hat sich auf diesem Felde auch vom Meister auf den Schüler fortgeerbt und endlich in Rembrandt eine unübertroffene Vollendung erreicht.

Noch länger als Aupserstich und Radierung ist der Holzschnitt in Holland heimisch. Der mit dieser Aunst engverstnüpfte Druck mit beweglichen Lettern gab zu mannigsachen Versmutungen Anlaß, und der bekannte Streit über die Priorität der Ersindung des Buchdruckes zwischen Coster in Harlem und Guttenberg in Mainz ist zwar zu Gunsten des letzteren entschieden, bethätigt aber die frühe Teilnahme an den Früchten der Entdeckung von seiten Harlems. Auch ist es bekannt, daß die von I. de Groote im 14. Jahrhundert in Deventer begründete halbklösterliche Genossenschaft der Brüder des gemeinsamen Lebens, sich vorzugsweise mit der Ausgabe von Plattendrucken beschäftigte. Die Ausdehnung dieser Genossenschaft nach Zwolle und Herzogenbusch, Grönendal, Brüssel und Löwen verbreitete ihre Produkte, welche allmählich die geschriebenen Bücher verdrängten, in den ganzen Niederlanden und trug nicht wenig zur Anregung künstlerischer Anschauung im Bolke dei. Wir kennen Bilderdrucke

aus Utrecht vom Jahre 1475, aus Oclft 1477, Gouda 1478, Oudenaerde 1480, Harlem 1483, Zwolle 1484, Deventer 1486 und aus Lehden vom Jahre 1489. Der demokratische Zug, der die holländische Kunst in jeder Beziehung charakterisiert, sindet auch in diesen Thatsachen seine Bestätigung. Holzschnitt, Kupserstich und Radierung sind nur die kleine Münze der großen Banknoten und Wechsel, die in den Bankhäusern des produktiven Talentes ausgestellt werden und in dieser der Menge zugänglicheren Form in allen Schichten des Volkes zirkulieren.

## Das fünfzehnte Jahrhundert.

Jan van Eyd. Albert van Duwater. Gerrit van Harlem van Sankt Jans. Gherard David. Dirck Stuerbout oder Dirck Bouts van Harlem.

Das älteste holländische Gemälde auf Leinwand, welches uns bis jett bekannt geworden, ift ein im Jahre 1363 zu Utrecht gemaltes Bild, welches aus der Johanneskirche daselbst herrührt, und mit der Ertbornschen Sammlung in das Museum zu Antwerpen gelangte. Es ist ein, von dem Archidiakon Heinrich van Reno gestiftetes Votivbild, welches auf Goldgrund den Stifter bor dem gefreuzigten Beiland fnieend barstellt. Links steht Maria, rechts hinter dem Stifter St. 30hannes. Die Manier erinnert an die ältesten Bilder der Kölner Schule und an Arbeiten der ältesten westfälischen Kunft. Der mit einem Lendentuche bekleidete Körper des Heilandes ist korrekt gebildet, nur die Arme sind auffallend dünn und mager. den Figuren der Heiligen prägen sich Würde und tiefer Schmerz aus. Der Ropf des Stifters ift ein scharf charafterifiertes Profil-Die Inschrift enthält den Namen des Stifters und vorträt. die Jahreszahl. Der Name des Malers ist nirgends überliefert. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach in Utrecht selbst gemalt, und somit das älteste Denkmal der Tafelmalerei auf holländischem

Boben. Andere Bindeglieder, welche uns über den ferneren Entwickelungsgang in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bis Vig. 5.



Thrifus am Kreuze. (Gemälbe vom Jahre 1363, Galerie zu Antwerpen). (Nach Taurel.) auf die Zeit der van Eycks auftlären könnten, sind nicht auf uns gekommen. Selbst über den Einfluß Jan van Eycks auf die holländische Schule fehlen uns sichere Andeutungen; da die

Bilder jener Zeit in der Regel feinen Rünftlernamen aufweisen, find wir nicht in der Lage, die hollandischen Arbeiten aus der Menge namen= und heimatloser Bilder des 14. Sahrhunderts auszuscheiden. Fest steht nur der Umstand, daß San van End in die Dienste Johanns von Bayern, des Grafen von Holland und Limburg trat, der zuerft, 1390 bis 1418, Bischof von Lüttich gewesen, dann resignierte, nach dem Tode seines Bruders Wilhelm VI. Grafen von Holland, und nach Verdrängung seiner Nichte Jakobaa, die Erbschaft an sich riß und Herzog von Luxemburg, Brabant und Holland wurde. Es ist allerdings nicht erwiesen, daß der Herzog als Graf von Holland im Haag residierte, aber es ist wahrscheinlich, denn er starb daselbst am 5. Januar 1425. Unter seinem Hofgefinde erscheint Jan ban End als "myns genadichs heeren seilder" angeführt, und als solcher bezog er durch zwei Sahre, in der Zeit vom 23. Sep= tember 1422 bis zum 11. September 1424 einen täglichen Sold. Über van Encks Thätigkeit im Haag ift und fein Zeugnis überliefert, da aber in den vorhandenen Rechnungen auch zwei seiner Schilfen erwähnt werden, vermutet man, daß der Rünftler beauftragt war, eine Kapelle oder Halle im gräflichen Schloffe, welche gerade eine Restaurierung ersuhr, mit Vildern zu schmücken. Am 19. Mai 1425 bereits, wurde Jan van Eyck zum "pointre et varlet de chambre" des Herzogs Philipp des Guten von Burgund ernannt und hiermit hatte seine Thätigkeit im Saag gewiß ihr Ende. Sein direkter Ginfluß ift nicht nachzuweisen, indirekt aber mag er für den Gesamtcharakter ber Malerei in Holland ebenso maggebend gewesen sein, wie für jenen der Malerei in Flandern. Alls charakteristisch wollen wir nur hervorheben, daß sich bereits in den Bildern der van Enets jener, die ganze spätere holländische Schule dominierende landschaftliche Hintergrund findet, mit dem sie im Gegensate zu dem Goldgrunde der italienischen und tölnischen Schule, ihre Bilder zu beleben wußten.

Einige Maler des 15. Jahrhunderts, deren Namen in Urstunden erscheinen, können wir mit keinem bekannten Werke in

Berbindung bringen. Zur Feier der Hochzeit des Herzogs Karl des Kühnen von Burgund, 1468, wurden auch die Städte Gorstum und Dordrecht aufgefordert, Maser und Bildhauer für die "entremets" zu stellen; es müssen demnach dort welche gearbeistet haben.

Der älteste niederländische Künftlerbiograph Karel van Mander erwähnt einen Harlemer Maler, namens Albert van Duwater, der nach seinem Dafürhalten noch zur Zeit Jan van Ends gelebt habe, und Lehrer des Geertgen van St. Jans, cines ber ältesten befannten Harlemer Maler gewesen ist. Daraus läßt van Mander den Lefer selbst den Schluß ziehen, zu welch früher Zeit bereits in Harlem die Ölmalerei in Ubung gewesen sei. Von diesem Duwater befand sich zu Harlem in der groote Rerk ein von den römischen Pilgern gestiftetes Altarbild, deffen Mittelbild die lebensgroßen Figuren der Apostel Betrus und Paulus zeigte. Die Altarpredelle stellte eine Landschaft mit zahlreichen Wanderern und Bilgern dar, die teils auf der Fahrt begriffen, teils ruhend, effend und trinkend gemalt waren. Auch dies würde auf eine frühzeitige Entwickelung der Landschaft in der Art hinweisen, wie wir ihr auf dem Genter Altarbilde der Brüder van End begegnen.

Einige Worte van Manders deuten ferner darauf hin, daß Duwater in der Darstellung der Physsiognomieen, Gliedmaßen und Gewänder ebenso ausgezeichnet gewesen sei, wie im Landschaftlichen. Auf uns ist keines seiner Werke gekommen; einer Anekdet zufolge aber, welche derselbe Schriftsteller mitteilt, scheinen sie technisch nicht weniger vollendet und sorgfältig ausgeschutt gewesen zu sein, als die Werke Jan van Eycks. Der Waler Hemsterk, erzählt van Mander, ging wiederholt eines der Vilder Onwaters zu bewundern, und konnte sich daran nicht satt sehen. "Wovon müssen diese Wenschen gelebt haben", fragte er einmal den ihn begleitenden Schüler, "wenn sie solchen Fleiß auf ihre Arbeiten verwenden konnten!" Auch in der Sammlung des Kardinals Grimani in Venedig befanden sich angeblich Lands

schaften dieses Malers, aber wir können von den heute noch vorhandenen altniederländischen Gemälden nicht ein einziges mit Gewißheit als eine Arbeit Duwaters bezeichnen. Die einzige urkundliche Nachricht, die über ihn erhalten blieb, berichtet, daß eine Tochter Duwaters im Jahre 1467 in Harlem begraben wurde. Wie alt der Meister damals war, und ob er überhaupt noch lebte, läßt sich aus der Aufzeichnung nicht entnehmen.

Alls einen Schüler Duwaters erwähnt van Mander den Maler Gerrit van Harlem genannt zu St. Jans, weil er im Johanniterhospitale zu Harlem lebte, ohne jedoch die Ge= lübde des Ordens angenommen zu haben. Mit ihm gewinnt die Geschichte der holländischen Kunst einen sicherern Boden. Er malte für den Hochaltar der Johanniterkirche ein Triptychon, dessen Mittelbild eine Kreuzigung darstellte. Dieses sowohl, wie eines der auf beiden Seiten bemalten Flügelbilder, gingen, wie van Mander berichtet, in den Bilderstürmen zugrunde. Das andere Flügelbild aber, welches gerettet wurde, ward durchgefägt, und die beiden bemalten Seiten schmückten, von einander getrennt, zu van Manders Zeit (um 1609) die Bände des Komtursaales im neuen Hospitale. Wir können mit ziemlicher Sicherheit Diefe beiden Flügelgemälde in zwei Bilbern ber kaiferlichen Galerie in Wien nachweisen. Das eine stellt drei legendarische Vorgänge aus der Geschichte Johannes des Täufers vor. Im Hintergrunde wird der Leichnam des Heiligen in Gegenwart Christi begraben, vorn aber werden seine Gebeine auf Geheiß des Kaisers Julian Apostata verbrannt, und die aus dem Feuer geretteten Reliquieen von Prieftern den Johanniterordensrittern übergeben. Das andere Flügelbild stellt die Kreuzabnahme dar. Beide Bilder zeigen eine durchaus originelle Auffassung. Charakteristisch ist die eigenartige Behandlung ber Landschaft, und diese Art ber Darftellung legendarischer Vorgänge, welche uns die ganze Legende fo verauschaulicht, als wenn die im Hintergrunde behandelten Momente mit zu der Szene im Vordergrunde gehören würden. Einige andere Vilder desselben Meisters, der an dem eigentümlichen

Rosarot seiner Gewänder und au seinen unschönen Typen leicht wiederzuerkennen ift, find gang in derfelben Weise aufgefaßt und behandelt. Wir erwähnen als solche noch das Martyrium der heiligen Lucia, ehedem in der Sammlung des Direktors Fr. Lippmann, welches dieselben Kostume und dieselben realistischen Typen aufweist. In der Mitte des figurenreichen Gemäldes steht auf dem brennenden Solzstoß die Beilige, während ihr der Benker sein Schwert in den Sals stößt. Auf dem Boden fitt ein Knecht, das Feuer mit dem Blasebalg schürend; ein anderer gang im Vordergrunde schiebt Holz hingu. Links der Tyrann, ber die Hinrichtung der Beiligen anbefiehlt, mit seinem Gefolge. Im Hintergrunde wird die Beilige gezwungen sich einem weltlichen Lebenswandel hinzugeben; ferner die Szene, wie ein Gespann von feche Ochsen nicht imftande ift, fie von der Stelle zu bringen, wie sie das heilige Abendmahl empfängt und noch anderes mehr. Ein viertes Bild besfelben Meifters, "Das unblutige Guhnopfer bes neuen Testaments" befindet sich im Rijks Museum zu Umsterdam. In all diesen Bildern hat Gerrit van Sarlem nicht das geringste mit irgend einem flämischen oder brabanter Meister gemein, die vorwiegend häflichen Gesichtstypen sind echt holländisch und die Kostume höchst charafteristisch für die Zeitepoche.

Gerrit van Harlem soll angeblich im Alter von 28 Jahren gestorben sein, aber cs ist nicht möglich die Zeit seines Todes zu fixieren. Den Kostümen nach zu schließen sind seine Bilder gegen Ende des 15. Jahrhunderts entstanden.

Mehrere neuere Kunstschriftsteller bemühen sich diesen von van Mander mit wenigen Anhaltspunkten, aber deutlich und bestimmt bezeichneten Meister, der seiner künstlerischen Indivisualität nach mit keinem anderen zu verwechseln ist, mit einem, in älteren Akten als "Gherardt Jans Filius Davidt van Duwater" bezeichneten Maler, der im Jahre 1483 nach Brügge kam, und in der Kunstgeschichte gegenwärtig als Gherardt David bekannt ist, zu identifizieren. Diese Hypothese ist ganz

unhaltbar, denn Gherard David ift eine heute hinlänglich sichergestellte Individualität. Er ist der Sohn eines Jan David aus Duwater, einem Städtchen in Südholland, wo er um die Mitte des 15. Jahrhunderts geboren ward. Er ist lediglich durch seine Geburt Hollander, aber ber Gesamtcharafter seiner Werke ist für die flämische Schule so befremdend und die Thpen seiner Gestalten sind anfänglich den altholländischen so nahe verwandt, daß wir uns aus mehr als einem Grunde berechtigt halten müssen, ihm hier eine Stelle einzuräumen. Seine Lehrer sind ebenso wenig bekannt, wie die Stätte, an welcher er seine ersten künstlerischen Eindrücke empfing. Im Jahre 1483 kam er nach Brügge und bezahlte am 14. Januar 1484 als Fremder die Meistertage daselbst. 1496 heiratet er Kornelie, die Tochter des Goldschmiedes Jacques Enoop aus Middelburg und bis zum Jahre 1508 ist er mit Sicherheit in Brügge nachzuweisen. Im Jahre 1515 ging er nach Antwerpen, wo er Mitglied der Gilde wurde, 1521 aber ist er wieder in Brügge thätig, wo er am 7. Juni 1523 starb. Der urkundlich nicht belegte Zeitraum von 1508 bis 1515 und von da bis zum Jahre 1521 ist sür seine Entwickelung um so wichtiger, da Gherard David in dieser Zeit, wie aus seinen Wersen zu ersehen ist, in Italien gearbeitet haben muß.

Auf Bestellung des Magistrats von Brügge malte er zwischen 1488 und 1498 für den Schöffensaal des Rathauses zwei sogenannte Gerechtigkeitsbilder, welche sich gegenwärtig beide im Museum zu Brügge besinden. Derlei Darstellungen hatten den Zweck, den Richtern bei ihrer Amtsthätigkeit die Bedeutung des Rechtes für die gesellschaftliche Ordnung und die Wichtigkeit ihrer eigenen Aufgabe gegenwärtig zu halten. In allen größeren Städten besanden sich solche Bilder und van Mander erwähnt deren, von einem Waler namens Volkert Claesz in Harlem, die aber spurlos verschwunden sind. Den Stoffsür die Rathausbilder des Gherard David gab Herodots Geschichte des Richters Sisamnes, der bestochen, ein ungerechtes

Urteil gefällt hatte, und dem König Kambyses dafür bei lebendigem Leibe die Haut abziehen ließ. Mit dieser wurde hierauf der Richterstuhl überzogen, auf welchem er Recht gestig. 6.

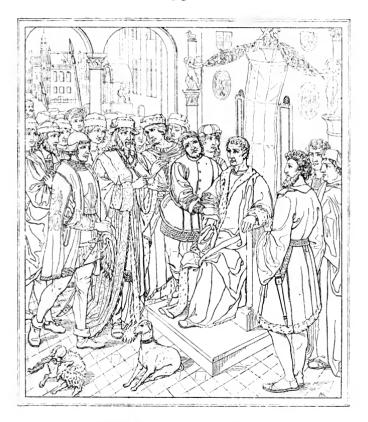

Gherard David. Das Urteil bes Rambyfes I.

sprochen hatte, und Kambyses ernannte sodann den Sohn des Sisamnes als Richter an Stelle des Vaters, mit der warnen- den Erinnerung des Schicksals desjenigen zu gedenken, an dessen

Stelle er nunmehr Recht spreche. Auf Grund dieser Erzählung entwarf Gherard David seine Komposition. Im ersten Bilde





Gherard David. Das Urteil bes Rambyfes II.

wird der ungerechte Richter in Gegenwart des Königs ergriffen; seine Bestechlichkeit ist durch eine Szene im Hintergrunde anszedeutet, wo wir einen Mann gewahren, der an der Thüre eines

Hauses dem Richter heimlich einen vollen Geldsack übergiebt. Das zweite Bild stellt die Vollstreckung des Urteils dar, während im Hintergrunde der Sohn des ungerechten Richters auf dem Thronsessel des Vaters Recht spricht.

Beide Bilder sind für die Entwickelung der niederländischen Kunst von höchster Bedeutung, denn wir gewahren in ihnen die ersten Spuren der erwachenden Renaissance in italienisierenden Drnamenten, zu einer Zeit — 1498 — zu welcher dem allsgemeinen Dafürhalten nach, italienische Motive noch nicht in die Niederlande gedrungen waren.

Das dritte Bild Gherard Davids, über welches wir bestimmte Nachrichten besitzen, wurde im Jahre 1509 für den Karmeliterstonvent zu Sion in Brügge gemalt und besindet sich gegenswärtig im Museum zu Rouen. Es stellt Maria mit dem Jesutinde umgeben von zwei Engeln und einer Anzahl weiblicher Heiligen vor. Maria von vorne gesehen auf einem Throne sitzend, reicht dem Kinde eine Traube. Zwischen Maria und den beiden Engeln reihen sich die Heiligen Apollonia, Agnes, Katharina, Dorothea, Godelive, Barbara, Cäcilie und Lucia. Überdies sinden wir hier auch das Selbstporträt des Malers und seiner Frau Kornelia Enoop.

Ferner ist noch beglaubigt die um 1520 gemalte Areuzsabnahme in der Kapelle des heiligen Blutes der St. Basiliusstirche zu Brügge. Dokumentarisch nicht nachweisdar, aber mit größter Wahrscheinlichkeit demselben Meister zugeschrieben, sind die im Jahre 1508 vollendete Tause Christi in der Akademie zu Brügge, wichtig durch die meisterhafte Behandlung der Landsschaft, dann die Hochzeit zu Kanaan — gemalt 1519 — im Louvre, ein großes Altarbild mit Madonna und Heiligen im Palazzo municipale zu Genua und ein kleines Flügelaltärchen im Besitze des Herrn Artaria in Wien.

Die interefsantesten von allen bleiben aber unbedingt die Rathausbilder, weil sie durch ihre herbe naturalistische Auffassung, die holländische Heimatsangehörigkeit des Meisters bekunden.

Guicciardini und Vasari bezeichnen den Künstler überdies als einen der bedeutendsten Miniaturmaler, und auf Grund dieser und anderer nicht ganz zuverlässigen Nachrichten, werden ihm einige der Miniaturen im Breviarium des Kardinals Grimani in Venedig, im Livre d'heures der Jeanne la Folle und in einem Horabuche des Nationalmuseums zu München zugeschrieben. Die Physiognomieen seiner weiblichen Heiligen zeichnen sich durch naiven Liebreiz aus, der an die Gesichtchen in den Vildern Memlings gemahnt. Seine Farbe ist tief und satt, aber nicht so feurig, wie jene seiner Beitgenossen Thierry Bouts und Memling.

Ban Mander nennt noch einen dritten Harlemer Maler, Dirck van harlem als einen ausgezeichneten Meister jener Zeit; er bezeichnet auch das Haus, in welchem er in Harlem wohnte, und ein Bild von seiner Hand, auf welchem er die Bezeichnung gelesen: Im Sahre eintausendvierhundertundzweis undsechzig hat Dirck, der zu Harlem geboren ift, dies zu Löwen Man glaubt in diesem Dirck ben zu jener Beit in Löwen anfässigen Maler Dirck Stuerboudt zu erkennen. Die Thatsache, daß diese beiben identisch seien, bedarf noch einiger Überprüfung, aber wir können im Hinblick auf die Wahrscheinlichfeit, die Identität als nachgewiesen betrachten. Bereits im Jahre 1450 verheiratet sich Dirck in Löwen mit Katharina van der Bruggen und im Jahre 1467 quittiert er den Geldbetrag für sein bedeutendstes Werk, das Altarbild mit dem Abendmahle in der Betersfirche zu Löwen. Das Mittelbild, welches sich noch heute in der Dreieinigkeitskapelle dieser Kirche befindet, zeigt Christus mit den Aposteln am Tische sitzend in ganz origineller Anordnung; je zwei Apostel zu seinen beiben Seiten, bie übrigen siten um den quadratischen Tisch. Im Hintergrunde stehen zwei Diener. Die von dem Mittelbilde abgetrennten Flügel zeigten geöffnet je zwei Darstellungen übereinander. Sie befinden sich getrennt in München und Berlin. Die Pinakothek in München besitzt: Melchisedek der Abraham mit Wein und Brot begrüßt

und die Mannalese; das Berliner Museum das Passahsest und die Speisung des Propheten Elias. In all seinen Gemälden sind Anklänge an Memling und Reminiscenzen an Jan van Eyck nicht zu verkennen. Die Stoffe sind mit außerordentlicher Feinsheit behandelt und tragen ungewöhnliche Pracht und Farbensglut zur Schau, Gesichter und Hände sind von miniaturartiger Zartheit, die Landschaft mit seltener Vollendung und Originalität behandelt, aber er ist kein so korrekter Zeichner, wie die genannten, und besonders in der Gestaltung der Füße steif. Charakteristisch sür ihn ist das Bemühen die einzelnen Figuren porträtartig zu individualisieren und durch verschiedene Töne des Inkarnats zu unterscheiden.

Wichtiger als dieses Altarwerk aber und bezeichnender für den Meister, sind jene beiden großen Gerechtigkeitsbilder, die er im Jahre 1468, als Stadtmaler von Löwen für das dortige Rathaus malte. Sie befinden sich heute im Museum zu Brüffel und gehören zu den hervorragenoften Schöpfungen des 15. Jahrhunderts. Sie behandeln auf Grund einer Legende, welche die Chronit des Gottfried von Viterbo erzählt, die Hinrichtung eines unschuldig Angeklagten und den Beweis seiner Unschuld durch ein Gottesurteil. In dem erften Bilde fehen wir die Hinrichtung eines Grafen, in Gegenwart des Raifers Otto III. Die Kaiserin, deren Liebe er zurückgewiesen hatte, beschuldigte ihn unter ihrem Gibe, nach Art der Potiphar, daß er ihre Ehre bedroht habe. In dem zweiten Bilde unterzieht sich die Witwe des Hingerichteten vor dem Kaiser knieend dem Gottesgericht. Sie hält in der einen Hand das Haupt ihres Gatten, in der andern ein glühendes Eisen. Im Hintergrunde wird die Kaiserin verbrannt. Der ganze Vorwurf ist von Gottfried von Viterbo auf Grund älterer Sagen, erbichtet. Es exiftiert faum ein brittes Bilb, welches das gräßliche eines derartigen Vorgangs, die Hilf= losigfeit der Unschuld gegenüber der Berleumdung und Bosheit, in fo ergreifender Beise jum Ausdruck brachte, wie diese beiben. In diesem blutrünstigen Realismus zeigt sich Stuerboudt als



Dird Stuerbout. Das Gottesgericht. (Rach Baffavant.)

wahrer Holländer, als welchen wir ihn in den vorerwähnten Flügelbildern des Löwener Altarbildes kaum erkennen würden. Die nahezu lebensgroßen Figuren bereiten ihm allerdings nicht geringe Schwierigkeiten, sie sind steif, ja einzelne unnatürlich, aber die Gestalt der Gräfin, mit dem Haupte ihres Mannes im Arme, hat an ergreisenden Realismus nicht einmal in den jüngsten Schöpfungen der französischen Schole ihresgleichen.

Stnerboudt vollsührte noch mehrere Ansträge für den Löwener Magistrat, die wir näher nicht berühren können. Am 17. April 1475 machte er ein Testament und es scheint, daß er kurz darauf starb. Im Jahre 1473 hatte er in zweiter Ehe Elisabeth van Voshem geheiratet. Er gehört seiner Thätigkeit nach unbedingt in die Brabanter Schule, aber sein wahrscheinslicher Geburtsort Harlem, und der eigentümliche herbe Realismus, den er insbesondere in den Löwener Rathausbildern bestundet, berechtigen seine Aufnahme in die holländische Schule, die er in seiner Weise scharf charakterisiert. Er bildet ganz eigentümliche Gesichtstypen, mit hoher Stirne und liebt nicht selten orientalische Physiognomieen, welche auf ein Studium fremder Volksstämme hinweisen. Seine Werse machen nicht selten den Eindruck, als wäre Stuerboudt in Jerusalem und Balästina gewesen.

## IV. Das sechzehnte Jahrhundert.

Jakob Cornelisz van Dostzanen, Cornelis Anthoniszoon, Jan Joest van Calcar, Jan Mostaert, Cornelis Engelbrechts, Lukas van Leyden, David Jorisz, Jan Swart aus Gröningen.

Die im vorstehenden Kapitel behandelten Künstler gehören ihrer Lebensdauer und Richtung nach vollständig dem fünfzehnten Jahrhundert an. Sie unterscheiden sich zwar wesentlich von den Meistern der Brabanter Schule, haben aber doch manches mit ihnen gemein, und einige verschmelzen durch ihren dauernden

Aufenthalt in Brüssel, Brügge, Löwen und anderen Städten die strenge holländische Aufsassung mit der glatteren und anmutigeren der südlichen Provinzen. Unmittelbar an sie reiht sich eine Gruppe von Künstlern, die den allmählichen Übergang zu den späteren Renaissance-Meistern bildet. Sie sind im strengeren Sinne des Wortes holländisch, sind weniger mit den Blämen verquickt als ihre Vorgänger, aber in einigen sinden wir bereits italienisserende Wotive und Anklänge an die Renaissance. Der bedeutendste von ihnen, Lukas van Leyden, erscheint in seinen Aupferstichen nicht selten so start italienisierend, daß man bei ihm geneigt wäre, einen längeren Ausenthalt in Italien anzunehmen.

In Amsterdam rühmt van Mander zunächst einen Maler Satob Cornelisz van Doftzanen, beffen Geburtszeit er nicht erfahren kann, und von dem er nur weiß, daß er im Jahre 1512 ber zweite Lehrer Jan Schoreels gewesen und damals bereits ein wenigstens 12 Jahre altes Töchterchen hatte. war in dem Dorfe Doftzanen in Waterland geboren, übte aber seine Kunft in Amsterdam, wo er auch starb. Er erwähnt von ihm eine Abnahme vom Kreuze in der Dude Kerk zu Amsterdam, eine Darstellung der sieben Werke der Barmberzigkeit, eine Beschneidung Christi aus dem Jahre 1517 und mehrere andere Bilder. Überdies sagt van Mander, daß von ihm mehrere Holzschnitte, 9 runde Passionsstücke, eine zweite Passion in viereckigen Stüden und 9 treffliche Reiterfiguren herrühren. Diese führten auch endlich zur Fixierung des Künftlers. Dasselbe Zeichen, mit welchem diese Holzschnitte figniert sind, findet sich auch auf mehreren Gemälden, welche längft aus der Menge der anonymen Werke jener Zeit ausgeschieden und einem ad hoc erfundenen Maler, Jan Balter van Agen, der aber nie existiert hatte, zugeschrieben worden waren. Das Monogramm besteht aus einem I., einem A. und einem zwischen biefen beiden Buchstaben stehenden Firmazeichen. Das J. bedeutet Jakob, das A. aber Umsterdam. Jakob Cornelisz soll bereits im Jahre 1505 in die Umfterdamer Gilde eingetreten und in diefer Stadt anfässig gewesen seine Holzschnitte sind mit den Jahren 1510 — 1521 datiert, und Bilber sind bis zum Jahre 1530 nachweisbar. Ban Mander schilbert seine Manier als sehr kunstreich, sorgfältig und gefällig, welche Vorzüge seine Arbeiten auch thatsächlich besitzen.



Jacob Carneliszoon. Salome mit bem Saupte bes Täufers. (Galerie im Saag.)

Ihr Gesamtcharafter erinnert an die Arbeiten des Geertgen van St. Jans und an die seines Leydener Zeitgenossen Cornelis Engelbrechtsen. Er ist noch unberührt von allen Ginflussen der Renaissance und getreu den künftlerischen Eindrücken seiner Umgebung.

Das bekannteste seiner Werke ist ein mit dem Monogramm und der Zahl 1523 bezeichneter Flügelaltar im Museum zu Kassel, dessen Mittelbild die Anbetung der Dreieinigkeit durch Himmel und Erde, Engel, Heilige und Vertreter des alten und neuen Testamentes darstellt; die Komposition erstreckt sich auch auf die Innenseiten der beiden Flügel.

Für die charakteristische Bildung seiner Physiognomieen ist ein Brustbild der Salome mit dem Haupte des Johannes im Museum zu Haag, mit dem Monogramm und der Zahl 1524 bezeichnet, maßgebend. Das auffallend kleine Kinn, die hohen Brauen, die hohe Stirne, die ganz kurz beschniktenen Fingernägel charakterisieren ihn. Ein interessantes, der Technik nach ziemlich abweichendes Bild ist Saul bei der Hexe von Endor im Amstersdamer Museum, bezeichnet mit dem Monogramm und der Zahl 1506 (vielleicht 1526 zu lesen).

Jan van Dyck, ein älterer Schriftsteller, der im Jahre 1790 eine Beschryving van het stadhuis te Amsterdam herausgab, erwähnt noch ein, mit der Jahrzahl 1564 bezeichnetes Bild als eine Arbeit dieses Meisters. Er wäre demnach ungefähr 90 Jahre alt noch thät'g gewesen. Vielleicht verwechselt er aber hier den Bater mit dem Sohne Dierick Jakobsz, von dessen Hand zu Amsterdam verschiedene Porträts existieren. Dieser starb 1567, siebenzig Jahre alt.

Jünger als Jakob Cornelisz ist Cornelis Anthoniszoon, genannt Teunißen, ein als Maler, Radirer und Zeichner für den Holzschnitt thätiger Künstler, dessen Darstellungen der letzten Art ein eigentümlicher sathrischer und allegorisierender Zug auszeichnet. Er ist um das Jahr 1500 in Amsterdam geboren, war 1547 Mitglied des Stadtrates, und scheint an dem Zuge Karl V. nach Tunis teilgenommen zu haben. Von seinen Vildern sind nur zwei auf uns gekommen: die sogenannte Braspenningsmalteed, eine Schützenmahlzeit von 17 in Kot und Vrün gekleideten Figuren aus dem Jahre 1533 und eine höchst

interessante Darstellung der alten Stadt Amsterdam, von der Bogelperspektive aus gesehen, vom Jahre 1536, beide im Amsterdamer Nathause.

Vasari und van Mander nennen ferner einen Maler Jan van Calcar, über welchen erft die Forschungen der jüngsten Tage Licht verbreitet haben. Sein bedeutenbstes Wert ift ein großer Klügelaltar in der St. Nitolausfirche zu Calcar im Aleveschen. Es sind aus 20 Ginzelgemälden bestehende Flügelbilder, die Mitte bildet eine bemalte Holzschulptur. Alle Gemälde der Seitenflügel haben Bezug auf Chriftus, die Stulptur des Schreins stellt in unzähligen Figuren voll Leben und Bewegung die verschiedenen Momente der Passion dar. Die offenen Flügel zeigen oben: das Opfer Abrahams und die eherne Schlange, links: den Verrat des Judas, die Dornenkrönung, die Ausstellung Chrifti vor dem Volke und die Sändewaschung des Pilatus; rechts: die Auferstehung, die Himmelfahrt, das Pfingstfest und den Tod der Maria. Die geschloffenen Flügel zeigen abermals zehn Darstellungen, oben: die Berkundigung und die Geburt Christi, links: die Anbetung der Könige, Simcon im Tempel Die Beschneidung und Christus unter den Lehrern, rechts: die Taufe Chrifti, die Transfiguration, Chriftus und die Samaritanerin und die Auferwedung bes Lazarus. Besonders auffällig erscheint in all den Gemälden das entschieden zu tage tretende Bemühen des Meisters, zu verschönern, oder wie man zu fagen liebt, zu idealisieren, welches hier um so auffälliger wird, da die Schnitzereien des Altarschreines, welche etwas älter sein dürften als die Gemälde, dieses Bestreben nicht verraten.

Der Name des Meisters ist erst durch die jüngsten archivalischen Forschungen ermittelt worden. Er heißt Jan Joost, Joest oder Joosten und scheint um das Jahr 1463 geboren zu sein. Die Schnitzerei wurde zwischen 1490 und 1500 von den Bildschnitzern van Halderen und Lodewyck angesertigt, die Flügelgemälde aber wurden im Jahre 1505 bei Jan Joosten bestellt. Im Jahre 1508 waren die zwanzig Vilder von den



Jan Jooft. Das Pfingfifeft. (Rach Taurel.)

damals in Calcar lebenden Maler vollendet. Aus dem Umftande, daß er im Jahre 1508, nach Vollendung der Bilder, das Bürgerrecht kaufte, geht hervor, daß er nicht aus Calcar gebürtig war, auch verließ er die Stadt furze Zeit barauf, und aus den Registern ber Kirche St. Bavon in Harlem erhellt, daß er im Jahre 1515 dort thätig gewesen und 1519 daselbst starb. Er ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Harlemer und gehört somit in die Geschichte der hollandischen Kunft. Andere Werke, welche ihm auf gut Glück zugeschrieben wurden, erweisen sich bei forgfältiger Kritif als die Arbeiten anderer hollandischer Meister; einstweilen kennen wir nur die genannten 20 Tafeln von feiner Sand, die ihn als einen bedeutenden Künftler befunden, der bereits fremde Einfluffe erfahren zu haben scheint, dieselben aber ohne in Manieriertheit zu verfallen, die Eindrücke seiner Umgebung idealisierend, mit seiner heimatlichen Runstweise zu verschmelzen wußte. Bon seinen Freskomalereien in der Rirche St. Bavon in Sarlem haben wir bereits oben gesprochen.

Cbenfalls ein Harlemer, aber die meiste Zeit seines Lebens in Bruffel thatig, war San Mostaert ober Mostart, zu Barlem im Jahre 1474 geboren; Schrevelius, der Siftorifer der Stadt (1648), nemnt ihn Jan Sinapins, indem er den namen ins Lateinische übersett. Er stammte aus angesehener Familie, und als seinen Lehrer bezeichnet man einen Maler namens Jatob Janes van Barlem. Roch jung trat er in die Dienste der Statthalterin der Riederlande, Margarete von Diterreich, der Schwester Philipps des Schönen und Tante Raiser Rarl V. als Hofmaler und Rammerherr. Er befleidete diese Stelle durch achtzehn Jahre, und geleitete die Statthalterin überall hin, hauptsächlich damit beschäftigt, Porträts der Familienmitglieder der Erzherzogin zu malen. Später fehrte er nach Harlem zurück und malte wie vordem Vorträts und religiöse Kompositionen. Ban Mander zählt mehrere seiner Werte auf, die fich zu seiner Zeit noch im Besitze vornehmer Persönlichkeiten befanden, heute aber nicht mehr zu ernieren sind. Aus den Aften der Kirche St. Bavon in Harlem erhellt, daß er im Jahre 1500 einen Flügelsaltar mit Darstellungen aus der Legende des St. Bavon für die Kirche malte.

Mostaert starb im Jahre 1555. Die ihm heute zugeschrie= benen Werke sind mehr aufs geratewohl als auf Grund authen-tischer Nachrichten dem Meister zuerkannt. Die interessantesten find zwei Flügelbilder der Bruffeler Galerie, zwei Episoden aus bem Leben des St. Benedift darstellend. Die darauf befindliche Jahreszahl 1552 würde auf die letzten Lebensjahre des Meisters hinweisen; sie sind vor allem dadurch merkwürdig, daß sie Borgange aus dem Leben eines Beiligen gang in berfelben genrehaften Weise behandeln, in welcher die um mehr als hundert Jahre jüngeren Holländer van der Meer und Metzu, Szenen des privaten Lebens ihrer Zeitgenossen darstellten. Der eine Flügel, in welchem der Heilige in einer Küche knieend, durch sein Gebet ein zerbrochenes Sieb ganz macht, erinnert an Interieurs von Gerard Dow; die Darstellung entbehrt nur die Feinheit der Unsführung und den Reiz des Helldunkels, trägt aber in der gangen Auffassung ber Szene eine Naivetät zur Schau, die beinahe an Humor grenzen würde, wenn wir diesen, in Anbetracht des religiösen Vorwurfs, nicht ausschließen mußten. Es ift nicht bekannt, woher sie stammen. Sie sind gang frei von jedem italienisierenden Einfluß, ein Umstand, der in Andetracht der späten Datierung — 1552 — um so merkwürdiger ist, da andere Werke, die dem Meister mit größerer Wahrscheinlichkeit zugesschrieben werden, bereits starke Renaissancemotive verraten. Das bedeutendste dieser Art ist ein 1518 datiertes Altarbild der Marienkirche in Lübeck, im Mittelbilde die Anbetung der Könige, auf den Flügeln die Geburt und Flucht nach Ugypten darstellend. Charakteristisch erscheint für ihn das Kostüm seiner Frauenbilder und weiblichen Heiligen, die er in der damaligen Bruffeler Modetracht, ähnlich wie Barend van Orlen, mit vierectig befolletiertem Mieder malt; doch exiftiert nicht ein einziges Bild, welches ihm mit apodiftischer Sicherheit zugeschrieben

werden könnte. Das Gemälde in Lübeck scheint am ehesten von ihm herzurühren.

Während Jakob Cornelisz in Amsterdam thätig war, arbeitete in Leyden ein berühmter Meister, Cornelis Engels brechtsz, für uns doppelt interessant, da er der Lehrer bes noch weit berühmteren Qutas van Lenben gewesen ift. Er war im Jahre 1468 in Leyden geboren, und van Mander bezeichnet ihn als einen der ersten, welche in dieser Stadt die Ölmalerei ausübten. Sein Vater wird im Jahre 1457 in ben Stadtbüchern Engelbrecht de timmerman genannt, woraus man irrtümlich einen Anlographen machte. Sein Lehrer ist nicht bekannt. Er erscheint in den Jahren 1506-1522 in den Stadtrechnungen. Ban Mander nennt als einige seiner Gemälbe, welche den Bilbstürmern entriffen wurden, zwei Altarbilder, die sich früher in der Klosterkirche zu Maria Boel befanden. Die Mitteltafel bes einen stellt eine Kreuzigung vor, mit den Schächern, Maria, Johannes, zahlreichen Figuren und Reitern, im rechten Flügel das Opfer Abrahams, in dem linken die Aufrichtung der ehernen Schlange. Die Außenflügel zeigen Die Dornenfrönung und die Verspottung Christi, sind jedoch von ber hand bes Lufas van Leyden.

Das andere Vild stellt eine Kreuzabnahme dar, umgeben von kleinen Darstellungen aus dem Leben Christi, grau in grau. Der linke Innenflügel zeigt die heilige Cäcilie, Maria Magsdalena und die betende Stifterin, außen die heilige Apollonia und Gertrud; der rechte Innenflügel St. Jakobus major, St. Gregor, den dritten Bischof von Utrecht und den betenden Stifter, außen die heilige Agathe und Agnes.

Beide Altarbilder befinden sich noch heute im Museum zu Leyden und sind vortrefflich erhalten. Sie zeigen eine nicht gewöhnliche Pracht und Tiefe der Farben und jene Originalität der Gestalten, der wir bei allen holländischen Malern begegnen, solange sie sich von italienischen Einflüssen frei zu halten wissen.

Engelbrechtsen starb im Jahre 1533, 65 Jahre alt.

Cornelis Engelbrechts. Flügelaltar im Mufeum zu Lenben. (Rach Taurel.)

Er hatte zwei Söhne, die beide Maler waren. Der ältere Pieter Cornelisz, 1514 in der Leydener Gilde, war Glasmaler und mit Lukas van Leyden befreundet, der, durch ihn veranlaßt, sich auch in dieser Kunst übte. Der andere Cornelis Cornelisz, geboren 1493, gestorben 1544, erscheint 1519 in der Leydener Gilde, und war unter dem Namen Cornelis Kunst bekannt.

Sein dritter Sohn Lukas Cornelisz, geboren 1495, genannt "de Kok", war Koch (wohl Wirt oder Luskocher) und dabei auch Maler, er ging später nach England und verschwindet für die holländische Kunst.

Weber der Vater noch einer seiner Söhne erfrenen sich nur annähernd der Berühmtheit wie Cornelis Engelbrechtsens großer Schüler Lukas van Leyden, und dieser wieder dankt seinen Namen weniger seinen spärlichen Gemälden, als seinen außerordentlichen Grabstichelarbeiten, in welchen er auch von seinem berühmten Zeitgenossen Dürer nicht übertrossen wurde. Er war zu Leyden im Jahre 1494 geboren und starb daselbst 1533, 39 Jahre alt. Schwächlich und zart von Körper, aber von unermüblicher Arbeitskraft, war er bereits ein fertiger Künstler zu einer Zeit, da andere noch den Spielen der frühesten Jugend nachgehen. Sein Bater Huig Jakobsz war Waler und hatte Beatrig, die Tochter des Organisten Dirk Florisz, geheiratet.

Von ihm erhielt Lukas ben ersten Unterricht, aber er trat frühzeitig in die Schule des Cornelis Engelbrechtsen, wo er sich, wie wir bereits erwähnt, mit Pieter, dem ältesten Sohne seines Meisters, befreundete. Dieses Lehrs und Freundschaftssverhältnis ist darum wichtig, weil Lukas offenbar nach Kompositionen eines der beiden nichtere Blätter gestochen hat. Sein Bater starb erst nach dem Jahre 1525, die Mutter Beatrig im Jahre 1531. In den Jahren 1514, 1515 und 1519 findet sich der Name des Lukas van Leyden in den Registern der Leydener Bürgergarde.

Fig. 12.



Samfon und Dalila. Rupferftich von Lufas van Leyden.

Man kennt ungefähr 200 Stiche van Leydens, aber man wäre in großem Frrtume, wenn man alle von ihm herrührend ansehen wollte. Das erste datierte Blatt trägt die Zahl 1508 und stellt Mohammed vor, der den Mönch Sergius ermordet. Lufas war demnach 14 Jahre alt, als er dieses Meisterwerk schuf, und van Mander sagt überdies, es sei nicht sein erstes gewesen. Ban Mander erzählt, er habe die Kunft in Kupfer zu stechen bei einem schlichten Waffenschmiede gelernt, der mit Hilfe des Abwassers seine Harnische mit Ornamenten schmückte, während ihm ein Goldschmied den Gebrauch des Grabstichels lehrte. Thatsache ist, daß Lukas seine Platten ätzte. Seine Zeichnung ist forrett, feine Physiognomicen find voll Ausdruck und die Romposition stets voll Leben, seine weiblichen Figuren sind zuweilen häßlich, aber er konnte sie nicht anders bilden, als er sie eben vorfand. Er bewegt sich auf allen Gebieten mit gleicher Sicher= heit, in der heiligen und profanen Geschichte, im Portrat wie im Ornamente, und mit seltener Originalität im Genrebilde. Lukas ist der Erfinder des holländischen Genrebildes und der Vater aller Breughel, Brouwer, Oftade. Im hohen Grade merkwürdig ift der Wechsel in den Formen seiner Stiche, und eine forgfältige Kritik würde auf diesem Gebiete überraschende Resultate zutage fördern. Leider wurde bis heute seinem Werte noch nie jene Aufmerksamkeit gewidmet, die es mit Recht beausprucht.

Sein bebeutendstes Gemälde ist das jüngste Gericht im Museum zu Lehden. Es ist ein großer Flügelaltar, den Lukas im Jahre 1533 (?) malte, und war bestimmt für den Hochaltar der St. Beters= und Pauls=Kirche, wenigstens deuten die auf den Außenflügeln besindlichen Gestalten der beiden Apostel darauf hin. In dem Mittelbilde sehen wir Christus in den Wolken, auf einem Regendogen sitzend, umgeben von Aposteln und Heiligen, unter deren Füßen zwei Engel mit entsalteten Flügeln, die Menschen vor den Richterstuhl rusen. Rechts unten werden die Auserwählten von Engeln in das Paradies geführt, welches der rechte Flügel vorstellt, und links werden die Verworsenen von Dämonen in

die Hölle gestoßen, welche der linke Flügel vorstellt. Die großen Figuren sind durchaus realistisch gedacht, ohne jeden Anklang an italienische Eindrücke, ein Umstand, der für die Beurteilung der Echtheit der Rupferstiche Lukas van Leydens, unter welchen sich italienische Formen finden, von höchster Wichtigkeit ift. Die Dämonen sind bunte, monftrose, menschliche Gestalten mit Tierköpfen, Schwänzen und Tierklauen. Das Bild macht im ganzen durch seine helle, zarte, silbertonige Farbe, durch die eigentümliche Komposition des Mittelbildes, welches den Vorgang in einen in der That unabsehbaren Raum versetzt, einen eigentümlich originellen und großartigen Eindruck. Man erzählt, daß früher über der Taube, welche zu Häupten des Weltrichters schwebt, die Gestalt Gott Baters mit der papstlichen Tiara erschien. Später wurde dieselbe übermalt, und als am Ende des vorigen Jahrhunderts der Maler de Groot das Bild restaurierte, und hierbei die Gestalt Gott Baters mit der Tiara wieder erschien, wurde er von den Batern der Stadt beauftragt, fie so zu übermalen, daß dies Argernis ein für allemal verschwände. Infolgedessen ist der obere Teil des Mittelbildes auch vollständig verdorben, und die lebhaften Farben dieser Bartie ftimmen nur schlecht zu den silbernen, weichen Afforden des übrigen Gemäldes. Die Außenflügel zeigen, wie bereits bemerkt, die Apostel Betrus und Baulus.

Van Mander erwähnt ein Diptychon im Besitze eines Franz van Hoogstraten in Leyden, von welchem es Kaiser Rudolf II. tauste. Es ist 1522 datiert und stellt Maria mit dem Kinde, Maria Magdalena und Hoseph vor. Es besindet sich gegenwärtig in der Pinakothek zu München. Einzig in seiner Art ist die Heilung des Blinden von Fericho in der Eremitage in St. Petersburg; und gerühmt, die Andetung der Könige im Buckinghampalaste. Es existieren kann 10 oder 12 Vilder seiner Hand, alles übrige, was unter seinem Namen geht, ist Fälschung oder Kopie. Im Jahre 1520 unternahm er mit Jan Mabuse eine Reise nach Antwerpen, wo er mit Dürer zusammentraf. In demselben Jahre sindet sich auch sein Name in der Antwerpener Gilde.

In den letzten Jahren litt er unter dem Wahne, von seinen

Runftfollegen aus Gifersucht vergiftet worden zu sein.

Seine Frau Elisabeth war aus reichem und vornehmem Geschlechte, die Tochter des Jakob van Boshuhsen, aber ihre She blieb kinderlos. Lukas hatte jedoch eine außereheliche Tochter namens Maria, die ihm wahrscheinlich vor seiner She geboren wurde. Sie heiratete im Jahre 1532 den Maler Dammasz oder Damissen Claeß und gebar wenige Tage vor dem Tode ihres Baters einen Sohn, namens Lukas; dieser, Lukas Damissen oder Dammasz, der Enkel des Lukas van Leyden, war auch Maler und starb zu Utrecht im Jahre 1604. Sin anderer Enkel des Lukas van Leyden und jüngerer Bruder des Lukas Dammasz, namens Jan de Hoen, wanderte nach Frankreich aus, wo er und mehrere seiner Söhne eine nicht unbedeutende Rolle in der Geschichte der französsischen Kunst spielen.

Lutas van Leyden übte trot seiner eminenten künstlerischen Bedeutung auf seine Zeitgenossen doch weit geringeren Sinfluß aus als beispielsweise Dürer, der was die Ersindungsgabe und Mannigsaltigseit der Stoffgebiete betrifft, unter ihm steht. Aber der letztere verdankt seine Popularität zumeist seinen Holzschnitts werken, einem Gebiete, auf welchem sich Lutas nur mit wenigen Zeichnungen bethätigte. Als Aupserstecher stehen beide wohl auf gleicher Höhe, ja Lutas van Leyden bewährt in seinen späteren Arbeiten, wie dem Porträt des Kaisers Max, dem berühmten Eulenspiegel und anderen, eine Sicherheit, Breite und Korretzheit in der Führung des Grabstichels, welche Dürer mit seiner minutiösen Feinheit und peinlichen Alkuratesse nicht erreicht. Mit Lutas van Leyden beginnt in Holland die Thätigkeit einer unsahsehderen Reihe von ausgezeichneten Künstlern auf diesem Felde, und es entsteht daselbst eine Aupserstecherschule, die nirgends mehr ihresgleichen hat und sich ähnlich nur ein Jahrhundert

später in Frankreich entfaltet. Aber die Leistungen der Golzius, Saenredam, Matham, Delfft und hundert anderer sind nie wieder übertroffen, kaum je erreicht worden.

Alls eine, weniger fünstlerisch als kulturhistorisch höchst intersessante Erscheinung der holländischen Schule ist David Jorisz zu erwähnen, der eine größere Rolle in der Kirchens und Kulturs geschichte als in der Kunstgeschichte zu spielen berufen war. war Glasmaler, 1501 geboren, und feine Beife läßt fich aus einigen wenigen Sandzeichnungen beurteilen, die auf uns gekommen sind. Er halt sich in benselben von jedem italienischen Einflusse frei, ein Umstand, welcher altere Autoren veranlagte zu sagen, daß er in der Manier des Lukas van Lenden arbeitete, mit beffen Werken aber die feinen nicht das geringfte gemein haben; sie sind weder so fein und zart in der Ausführung noch fo ficher in den Umriffen. Er reifte in den Niederlanden, Frankreich und England, mischte sich unter die Anabaptisten und spielte als Prophet David in der Wiedertäuserbewegung eine hervorragende Rolle. Er war in Kurze genötigt heimlich Delft zu verlassen und floh nach Basel, wo er bis zum Jahre 1556 unbefannt und unbeläftigt unter dem Namen San van den Brod oder van den Burg lebte. Seine Mutter wurde als Wiedertäuferin im Jahre 1537 auf öffentlichem Plate enthauptet. Er galt für einen schönen und schlauen Mann und hat das lettere wohl auch bewiesen. Im Museum zu Basel befindet sich sein Porträt von der Hand Albegrevers, welches ihn im scharlachroten Mantel darstellt. Er trägt einen langen rotblonden Bart und der Ausdruck liftiger Verschlagenheit und Tücke seines Muges giebt diesem Porträt einen eigentümlichen unheimlichen Charakter.

Durch zahlreiche, nahezu in allen europäischen Galericen vorhandene Werke bekannt, ist der künstlerisch ebenfalls ziemlich unbedeutende Jan Swart aus Gröningen, 1469 geboren. Lomazzo erzählt, daß er sich längere Zeit in Venedig aushielt, wo er die Werke des Bellini studierte. Dort hieß er Giovanni

de Frisia oder da Graningie. Viel hat er in Italien nicht gelernt. Seine Manier ist breit und fade; ein Süjet, welches er mit besonderer Vorliebe behandelt, die Anbetung der Könige, verrät ihn jedem, der ihn einmal gesehen, durch die stereothpe Figur des Mohrenkönigs, den er ziemlich plump in den Vordersgrund stellt. Seine Vilder haben einen grünen, unangenehmen Lokalton. Immerhin gehört er noch in die Reihe jener, die ihren Nationalhabitus nicht ganz den fremden Eindrücken opserten.

## VI. Die Manieristen.

Bieter Aertsen. Jan Schoreel. Martin van Heemsterk. Cornelis Cornelissen. Hendrik Goltzius. Dirk Barentsen. Antonievan Montsort. Abraham Bloemaert.

Die fünstlerische Spoche der zweiten Hälfte des 16. Jahr=

hunderts bietet wenig erfreuliches.

Die geistige Bewegung, welche am Anfange des Jahrhunderts die Bölker erfaßte und heute mit dem Namen der Renaissance bezeichnet wird, ist ihrer Bedeutung nach jedermann bekannt. Sie ging Sand in Sand mit der Reformation, der Revolution auf firchlichem Gebiete, vollzieht wie diese eine totale Umwälzung des intellektuellen Lebens und verfündet den Anbruch eines neuen Beitalters. Sie bringt in allen bestehenden fünstlerischen Unschanungen einen vollkommenen Umsturz zu wege, merkwürdigerweise aber in ganz entgegengesetzter Richtung. Während sich die Geister und Denter des verstandestühlen Nordens in Glaubenssachen von Rom lossagen, fällt die Runst, die sich bis dahin, nördlich der Alpen, unabhängig entwickelt hatte, vollkommen bem Banne ber ewigen Stadt anheim. Mit Anfang bes Sahrhunderts machen sich schon eigentümliche Erscheinungen und Formen in der Runft des Nordens bemerklich, die den intensiven Einfluß italienischer Motive befunden, und wir haben ihrer bei

Gherard David und Lufas van Lenden bereits gedacht. Nun beginnt auch plötslich der Wanderzug der Künstler nach Rom, sie schauen dort die vielgerühmten Wunder der Antike, die gefeierten Werke Raffaels und Michel Angelos mit eigenem Auge, unterliegen den fremden Eindrücken und kennen kein anderes fünftlerisches Gesetz mehr als die Kunftnormen der antiken und papstlichen Welt. Sie kehren in die Heimat zuruck und predigen ihren Schülern das neue Evangelium von der römischen Runft, die, sobald sie es vernommen, nichts dringenderes zu thun haben, als felbst hinunterzueilen. Durch die mannigfaltigen politischen Beziehungen, welche sowohl die französischen Könige als die römischen Kaiser in Italien unterhalten, werden diese italienisie= renden Tendenzen für die heimatliche Runft nur um fo gefähr= licher, denn fie veranlaffen die Bevorzugung der italienischen Künstler gegenüber den heimatlichen. Dies ist besonders am französischen Hofe unter Karl VIII., Ludwig XII. und Franz I. der Fall, unter welchen italienische Kunft allein als die hofberechtigte erscheint. Ihre Formen bringen als Mode und Zeitgeschmack unwiderstehlich bis in den fernsten Norden des Festlands, während nur wenige Italiener, wie beispielsweise Jacopo ba Barbari, sich selbst bis in die Niederlande verirren.

Es wäre eine undankbare Arbeit diese trostlose Partie der niederländischen Kunstgeschichte, diese gewaltige mehrere Künstlersgenerationen umfassende Gruppe der Romfahrer eingehend zu schildern; es ist immer einer wie der andere, der Künstler büßt stets seine Originalität ein, so wie er nach fremden Ideeen zu arbeiten beginnt und alle die Heemskerts, Golzius, Cornelissen u. s. w. leiden an denselben Fehlern, und entbehren alle samt und sonders jene Vorzüge, auf welche sie als holländische Naturalisten Luspruch zu machen berechtigt wären.

Interessant ist nur der Übergang der Einzelnen, das Umsichnappen und Umkippen, wenn sie ihre hollandischen Driginalität über Bord wersen und dafür die italienische Manier nach Hause bringen, und die höchst merkwürdige Erscheinung daß sie mit bieser

Wandlung ihr Kolorit, ja jedes Gefühl für Farben verlieren. Die Ursachen dieser Thatsache sind bis heute noch nicht genau aufges klärt, aller Wahrscheinlichkeit nach ist sie aber in der wesentlich verschiedenen Technik der Italiener begründet.

Um treuesten seiner heimatlichen Richtung bleibt trot seines langen Aufenthaltes in Italien Bieter Mertfen, wegen feiner Größe ber "lange Peer" ober Pietro lungo genannt. Im Jahre 1508 zu Amsterdam geboren, war er ein Schüler des Malers und Kupferstechers Mart Claessens und trat im Jahre 1535 als Meister in die Antwerpener Gilbe, in welcher Stadt er im Jahre 1552 das Bürgerrecht erhielt. In demselben Jahre heis ratete er die Tante feines Schulers Joachim Beuckelaer gu Antwerpen, die ihm drei Söhne gebar, welche ebenfalls Maler Später kehrte er nach Amsterdam zurück, wo er im Jahre 1573 starb. Er ift für die Aunstgeschichte als einer der ersten hollandischen Stilllebenmaler wichtig. Befannt find seine Küchenstücke welche in der Regel ein oder zwei Halbfiguren mit vortrefflich behandeltem Beiwert, Fischen, Gemüse, Marktkörben u. f. w. darstellen. Seine befanntoften Bilder find ein Bauernfost, 1550, in Wien, eine Rreugtragung, 1552, Berlin, der Giertang, 1557, in Amsterdam, doch existieren auch Altarbilder von seiner hand und in Umsterdam in der Dude Kerk auch Glasgemalde, welche zu den ältesten Denkmälern dieser Runft gehören, die in den Riederlanden auf uns gefommen find. Aertsen bußte von seiner Originalität verhältnismäßig wenig ein; seine Gestalten bleiben immer echt holländische Typen.

Ganz anders Jan Schorecl, der begabteste Künstler seiner Zeit, in einem Dorf nächst Alfmaar im J. 1495 geboren. Ein undämmbarer Wandertrieb, führt ihn alsbald aus seiner ersten Schule bei Cornelis Willemsz in Harlem zu seinem zweiten Lehrer Jakob Cornelisz van Dostzanen und dann zu Jan Gossaert, der damals in Utrecht thätig war. Von allen nimmt sein bildungsfähiges Talent die unverkennbaren Eindrücke in sich auf. In Kürze verläßt er auch Gossaert, um

nach Köln zu wandern und dort die berühmten Werke der altkölnischen Schule zu sehen. Von da geht er nach Speier, von hier nach Nürnberg zu Dürer, nach Augsburg zu Holbein dem älteren und endlich nach Benedig. Er muß ein frommer Mann und ein gottesfürchtiger Maler, ganz im Geiste des 15. Jahrshunderts gewesen sein, denn er läßt sich in Venedig überreden nach Jerusalem zu pilgern und thut dies auch. Erst nach seiner Nücksehr von dort, im Jahre 1520, kommt er nach Kom, wo inzwischen der Utrechter Hadrian VI. den päpstlichen Tron bestiegen hatte. Dieser ernennt ihn zum Direktor seiner Kunstschäße, um ihn in Kom zu sessellen, aber bald nach dem Tode Hadrianskehrt Schoreel nach Holland zurück und arbeitet in Utrecht zeitzweilig auch in Harlem. Im Jahre 1528 ward er Domherr der Kirche St. Maria zu Utrecht und starb als solcher am 6. Dez. 1562.

Das früheste bekannte Bild seiner Hand ift ein in der Kirche zu Ober-Bellach in Karnten befindliches Altargemälde, welches mehrere Porträts zu einer heiligen Sippe vereinigt darstellt und 1520 datiert ift. Schoreel malte es an Ort und Stelle, furz che er seine Bilgerfahrt nach Jerusalem antrat. Bier ist er noch gang Hollander, verleugnet aber die Gindrucke der Arbeiten Sans Holbeins des älteren nicht, die er kurz vorher gesehen hatte. Rach diesem Bilde zu schließen ist Schoreel, der längere Zeit in Köln arbeitete, aller Wahrscheinlichkeit nach der unter dem Namen "der Meifter vom Tode der Maria" befannte Maler und der Urheber einer Anzahl von Tafelbildern, die teils An= klänge an Mabuse, teils an Jan Joest, noch mehr an Jakob Cornelisz van Doftzanen, auch an Dürer und an andere Renaifsance-Meister aufweisen, mit dem Jahre 1520 aufhören, und größte koloristische Ahnlichkeit mit diesem Ober= Bellacher Altarbilde zeigen; das bedeutendste dieser Gemälde ist der Flügelaltar mit dem Tode der Maria in der Pinokothek in München, in welchem wir sonach ein Bild Schoreels vor uns hätten, welches noch in Köln genannt wurde. Gin kleiner Flügelaltar in der kaiserlichen Galerie in Wien, Maria mit dem

Kinde auf dem Thone im Mittelbilde, und den Stiftergruppen auf den Flügeln, scheint bereits unter italienischen Eindrücken, aber kurz nach dem Ober-Vellacher Altarbilde gemalt zu sein. Duellenmäßig ist diese Identität allerdings nicht nachzuweisen, aber

Fig. 13.



In Schoreel. Die heitige Stidde. Altarbild zu Ober-Bestach. (Zeitschr. s. b. Kunst.) es spricht dassür die proteusartige Wandelbarkeit des Schoreelsschen Talentes und der eigentümliche Umstand, daß sich kein Bild dieses angeblichen Meisters vom Tode der Maria nachsweisen läßt, welches nach dem Jahre 1520 entstanden wäre.

Was Schoreel nach seiner Rückfehr aus Italien arbeitete,

ist mit diesen Bildern nicht im Entserntesten mehr zu vergleichen. Er verliert seine Driginalität, seine Farbe und wird ein umsglücklicher Nachtreter der Italiener. Das beste Bild ist noch die Maria mit dem Kinde, in einer Landschaft, im Utrechter Museum. Die in Harlem besindlichen Pilger Forträts sind unbedeutend und die Taufe Christi im Jordan und mehrere andere Kompositionen aus der späteren Zeit unerquicklich durch ihre Masnieriertheit.

Harlem ist wie später für die Blütezeit der hollandischen Kunst, so schon jetzt für ihre Sturm= und Drangperiode ein

wichtiger Centralpunft.

Martin van Been, 1498 in dem Dorfe Beemstert in Nordholland geboren, vor seiner italienischen Reise unter bem Namen Martin van Seemstert befannt, lernte bei Cornelis Willemfa zu Harlem, bei San Lukas in Delft und endlich noch bei San Schoreel, während des Aufenthaltes des letteren Nach seinem Austritte aus dem Atelier Schoreels, der ihn angeblich in fünftlerischer Gifersucht fortgeschickt haben foll, lebte er bis zu seiner italienischen Reise im Saufe bes Goldschmiedes Joost Cornelisz. Noch vor seiner Wanderschaft im Jahre 1532 malte er bas gegenwärtig im Museum zu har= lem befindliche Flügelgemälde: St. Lutas die Jungfrau Maria malend. Es zeigt den Künstler noch frei von direkten italieni= schen Sindrücken, aber in der Maria, wie in dem neben ihr stehenden, eine Fackel tragenden Genius, prägen sich unklare antikisierende Motive aus, die Heemskerk, durch nach Holland gelangte italienische Werke und Kupferstiche Mark Anton Raimondis befannt wurden. Die Bilder wurden im Jahre 1532 vollendet, somit zu einer Zeit, da Schoreel, ungesunder Manier voll, bereits nach Holland zurückgekehrt war. Die meisten hol= ländischen Künstler hatten damals schon, irre gemacht in ihrem naiven Schaffen, ihre Selbständigkeit verloren. Nachdem Beems= terk aber selbst in Italien gewesen, artete er in solche Manieriert= heit aus, daß seine Arbeiten jeden fünstlerischen Wert einbüßen.

Er bleibt stets ein genauer Renner der Anatomie und ein vortrefflicher Zeichner, aber seine Körper affektieren eine so unnatür= liche Haltung, ein fo fahles Kolorit, daß seine Werke unfer Intereffe nicht mehr zu wecken vermögen. Das Harlemer Museum besitzt eine beträchtliche Anzahl von Bildern aus seiner späteren Periode, aber sie sind alle gleich ungeniegbar. Interessant als Dentmal diefer unglaublichen Geschmackverwilderung find die beiden Flügel eines großen Altars im Mufeum zu Haag aus dem Jahre 1546, für den Altar der Tuchmachergilde in St. Bavo in Harlem gemalt. Sie stellen die Anbetung der Hirten und der Könige dar. Hecmeterf ging 1532 nach Rom, wo er drei Jahre verweilte. Er ist unbestritten einer der fleißigsten Rünftler gewesen; noch heute ist in den hollandischen und belgischen Gallericen eine große Anzahl seiner Werke erhalten, aber cs ift nur ein kleiner Teil all berjenigen, die aus seiner Sand hervorgingen und noch zu seinen Lebzeiten durch den Aupsersstich vervielfältigt wurden. Es existieren mehr als 600 Stiche nach seinen Kompositionen. Nichts charafterisiert den künstleris schen Zustand der Niederlande in der zweiten Sälfte des 16. Jahrhunderts fo deutlich als die Bewunderung und Popularität, welche diefer Künftler bei seinem Leben genoß. Seine Werke wurden mit Summen bezahlt, welche alles übertreffen was uns von derartigen Zahlungen bekannt wurde. Für ein Bild für die Laurentiusfirche zu Alkmar erhielt er zufolge der vorhandenen Urkunden 750 Gulden und eine lebenslängliche Leibrente von 20 Gulben jährlich.

Er heiratete hochbejahrt zum zweiten male Maria Gerardsbochter, der van Mander Habgierigkeit und Aleptomanie nachsagt. Im Jahre der Belagerung Harlems, 1572, bat er den Magistrat um die Erlaubnis die Stadt verlassen zu dürsen, und übersiedelte nach Amsterdam. Ban Mander sagt, er war so surchtsam, daß er sich versteckte wenn Soldaten durch die Straßen marschierten, da er keine Wassen blinken sehen konnte. In seinem Testamente vom 31. Mai 1573 vermachte er seiner Frau eine Leibrente von 150 Gulden und bestimmte, daß zwei arme Mädschen, die über seinem Grabe getraut werden sollten, jährlich außsgestattet würden.

Er starb am 1. Oktober 1574, 76 Jahre alt und ward in Harlem in einer Kapelle der Kirche St. Bavon begraben.

Sein geistiger Erbe, auf welchen ein guter Teil von Heems= kerks Berühmtheit überging, ist der Harlemer Cornelis Cor= nelissen.

Er ist eine der widerlichsten fünstlerischen Erscheinungen dieser Epoche. Er war 1562 geboren. Bei der Belagerung Harlems verließen seine Eltern die Stadt, nachdem sie die Sorge für ihr Haus einem Maler namens Bieter Aertsen übergeben hatten. Bei diesem blieb Cornelis bis zu seinem 17. Sahre, bald aber ergriff ihn die Wanderlust und er ging nach Rouen, von wo ihn die Best vertrieb. Dann nach Antwerpen, wo er bei Pieter Coignet — einem der kläglichsten Manieristen jener Zeit — arbeitete. Alls er nach Harlem zurückschrte, war er vielleicht der geschickteste Maler aber auch der unnatürlichste. Die Begierde, seine überlegenen anatomischen Kenntnisse zur Schau zu stellen, veranlaßte ihn derartige Verschrobenheiten, unmögliche Körperstellungen, und unnatürliche Wendungen anzubringen, daß man seine Bilder nicht ohne Widerwillen betrachten kann. Eflatante Beispiele seiner Geschmacksverirrungen find die beiden Darstellungen des bethlehemitischen Kindermordes in Umsterdam und Haag, mahre Herensabbate von Mustelverrentungen und Rörperverzerrungen. Erträglicher find eine Bathseba in Berlin und ein Adam und Eva in Amsterdam. Tropdem kann man seinen Werken bedeutende Vorzüge nicht gang absprechen. ist ein korrekter Zeichner, nicht ohne gewisse ergreifende Gewalt, wenn auch alle Vorzüge vor seinen maglosen Ausschreitungen verschwinden.

Sein, um vier Jahre älterer Zeitgenosse Hendrik Goltzius ist weniger als Maler, denn als Aupferstecher ein wichtiger Respräsentant dieser Epoche. Er stammt aus einer Künstlersamilie

und ift 1558 in Mulbracht, einem Dorfe nächst Banlo im holländischen Limburg geboren, wo sein Bater Jan Goltius Glasmaler war. Zwölf Sahre alt, verbrannte er sich eines Tags Geficht und Bande. Infolge deffen blieb fein rechter Urm für immer vertürzt, ein Umstand, der in Anbetracht der außer= ordentlichen Geschicklichkeit, welche eben diese rechte Hand in Führung des Grabstichels an den Tag legte, seine Arbeiten um so wunderbarer erscheinen läßt. Er unterftütte aufangs seinen Bater in der Kunft, versuchte sich frühzeitig im Rupferstechen und erregte die Aufmerksamkeit des Dichters und Aupferstechers Coornhert, der ihn zu sich nach Harlem einlud. Achtzehn Sahre alt, folgte er auch dieser Ginladung und arbeitete für Coornhert, und den Verleger Galle. Im Alter von 21 Jahren heiratete er eine Witme, die bereits einen achtzehnjährigen Sohn hatte; diefer, Sakob Matham, wurde in Rurze fein bedeutendfter Schüler und der geiftige Erbe seines Stiefvaters. Run bemächtigte fich aber seiner die fire Idee, daß er seine Freiheit verloren habe, und daß Rückfichten für seine Familie, seine tunftlerische Entwickelung stören. Er ward frank und nach drei Jahren erklärten ihn die Arzte für verloren; er aber wollte nicht sterben ohne zuvor Italien gesehen zu haben und deshalb schiffte er sich im Oktober 1590 in Amsterdam nach Hamburg ein. Da ihm aber ein Sturm die See verleidete, durchwanderte er gang Deutschland und besuchte aller Orten unter mannigfaltigen Verfleidungen die Künstler. Im Januar 1591 langte er in Rom an, nachdem er Benedig, Florenz und Bologna besucht und mit seiner Freiheit allmählich auch seine Gesundheit erlangt hatte. In Gesellschaft des Goldschmieds Jan Matthijfen Ban ging er nach Neapel. Nach vierjähriger Abwesenheit vom Hause kam er zurück, wo er bald wieder franklich wurde und am 29. Dezember 1616 starb.

Er hinterließ mehr als 300 Kupferstiche, darunter große Folioblätter, meist nach eigenen Zeichnungen gestochen, seine Bilder dagegen sind selten, da er erst spät und wenig gemalt



Chriftus im Schofe ber Maria. Rupferftich von Beinrich Bolgins.

hat. Das Harlemer Museum besitzt einen Prometheus, an den Felsen gefesselt, aus dem Jahre 1613. Im Saag find drei Bilder: ein Merkur als Gott der Kunfte und Wiffenschaften, eine Minerva und ein Herfules. Intereffanter als die genannten ift aber das Porträt eines Standartenträgers in Schleißheim. Gine Berühmtheit in der Geschichte des Kupferstichs behaupten die, nach seiner Rücksehr ans Italien zwischen 1593-1594 gestochenen sogenannten sechs Meisterwerke des Golgius: die Berfündigung, Maria bei Elisabeth, die Anbetung der Sirten, die heilige Familie, die Beschneidung und die Anbetung der Könige. in welchen er Lufas van Lenden, Albrecht Dürer, Beemsferf, Frang Floris, van Bloefland und Barth. Spranger imitiert. In all seinen Aupferstichen und Handzeichnungen dominieren die Gliederverrenfungen und die eigentümlichen Körperwendungen der Frauen, die wenn möglich alle Rundungen des Rörpers zugleich zur Schan stellen muffen. So ausgezeichnet auch seine Blätter als Grabstichelarbeiten sind, so widerwärtig sind die meisten ihrer Komposition nach. Hiervon machen nur wenige, wie die sogenannten Berteidiger Harlems, der Chriftus im Schofe der Maria und seine ausgezeichneten ja unübertroffenen Porträtstiche eine Ausnahme. Golgius hinterließ eine reiche Schule von Rupferstechern, wie Jatob Matham, Jan Saenredam, Jan Muller, Jatob de Ghenn und Bieter de Jode, von welchen ihn aber keiner in der Meisterschaft der Führung des Grabstichels erreicht.

Nicht nur Harlem, auch die anderen Städte Hollands weisen zahlreiche, weit über ihr Verdienst berühmte Vertreter dieser Richtung auf. Ganz Holland war plöglich überschwenumt mit autochthonen Michael Angelos, und es ist höchst bezeichnend, daß nicht Raphael, sondern der große Florentiner auf die Hollander zumeist seinen Einfluß geltend machte. Sie, welche nie nackte Körper geschant hatten, versetzte das jüngste Gericht der sixtinisischen Kapelle in ein künstlerisches Delirium. Die holländischen Walerwerkstätten arten zu Schlächterhäusern aus, in welchen

jährlich Hekatomben nackter Mobelle zum Ruhme der Kunst abgethan werden. Aber nirgend sind die Ausartungen so heftig als in der Harlemer Schule. Bezeichnend für die Wertlosigkeit all dieser Romfahrer ist noch der Umstand, daß in Italien selbst, nach Raphaels, Michael Angelos und Titians Tode, kein Weister mehr lebte, von dem die Niederländer irgend etwas hätten lernen können, nur kraft- und marklose Epigonen, ein künstlerisch entnervtes Geschlecht empfing sie dort und machte sie teilhaft der längst nicht mehr lebensfähigen künstlerischen Prinzipien, an welchen es selbst krankte und zu Grunde ging.

In Amsterdam ist Dirck Barentsen der fruchtbarste und wichtiaste Künstler jener Zeit (1534-1592). Er ist der Sohn des Malers Doove Barend (des tauben Barend), von dem er den ersten Unterricht erhielt. Er ging noch jung nach Italien und ward ein Schüler Titians, bei dem er wohnte. Rach fiebenjährigem Aufenthalt kam er 1562 über Frankreich nach Holland zurück. Im Alter von 28 Jahren heiratete er zu Amfterdam ein Mädchen aus angesehener Familie. Bei dem Einzuge des Grafen Lehcester in Amsterdam im Jahre 1587 waren er, Cornelis Retel und Jakob Leenerts, mit der Errichtung eines Triumphbogens beschäftigt. Bon ihm rührt der charakteristische Ausspruch her, daß er je nach der Bezahlung mit einem Pinsel aus Gold, Silber ober Rupfer malte. Trot seines langen Aufenthalts in Italien blieb er hinreichend Hollander, um gewisse nationale Eigentümlichkeiten zu bewahren. Es existieren nur zwei authentische Bilder seiner Hand. Das eine ist ein großer Flügelaltar, dessen Mittelbild eine Anbetung der Hirten vorstellt; der linke Innenflügel zeigt den Tod, der rechte die Himmelfahrt Maria. Die Außenflügel stellen die Verkündigung vor. Dieses Bild malte er offenbar turze Zeit nach seiner Ruckfehr aus Italien für das Brüderhaus zu Gouda, wo sich das Bild noch zur Zeit van Manders befand; gegenwärtig ift es im Museum der Stadt. Ein zweites Bild, ein Schützenstück, befindet sich im Rathause von Amsterdam. Es stellt 17 Armbrustschüßen beim Mahle, schwarz gekleidet mit kleinen Halskrausen und schwarzen Müßen vor. Zwei andere sind in Burpur gekleidet. Das Bild ist 1566 datiert. Eine bedeutende Anzahl von Kupsersticken, die nach seinen Werken existiert, deutet auf seine nicht gewöhnliche Berühmtheit und große Fruchtbarkeit und gestattet den Künstler besser zu beurteilen.

In Delft und Utrecht war Anthonie van Montfort genannt Bloekland thatig, ein Meister, deffen Bilder fehr selten vorkommen. Biele seiner bedeutendsten Arbeiten, die er für holländische Kirchen gemalt, waren bereits zu van Manders Beiten zerstört, verbrannt und der Vernichtung der Bilderstürmer anheimgefallen; eines nur, die Enthauptung St. Jafobus bes Alteren, welches van Mander auch als vernichtet bezeichnet, befindet sich noch heute im Museum der Stadt Gouda, für deren Johannestirche es von Bloefland gemalt wurde. Es stellt in lebensgroßen, römisch antikisierenden Figuren das Martyrium dieses Heiligen dar. In Berlin befindet sich eine Anbetung der hirten, in der faiferlichen Gemäldesammlung in Wien die Berwandlung des Actaon. Seine Figuren erinnern an Parmegianino, bessen kleine Köpfe und nicht ungraziöse Gestalten er mit Bor= liebe nachahmte. Der Künstler wurde im Jahre 1532 zu Mont= fort geboren. In alten Aften werden er und sein Bruder Jan nur van Bloefland genannt. Alls sein erster Lehrer wird der unbefannte Borträtmaler Bendrit Affuerusz bezeichnet, fpater trat er in das Atelier des Franz Floris in Antwerpen, des größten Verderbers der niederländischen Naturalisten.

Nachdem er bessen Unterricht durch zwei Jahre genossen hatte, kehrte er in seine Baterstadt zurück und heiratete daselbst 1552. Später ließ er sich in Delst nieder. Erst im Juhre 1572 ging er auf 6 Monate nach Italien. Dieser Umstand ist, seine Nichtigkeit vorausgesetzt, hier wie bei Heemskerk bezeichnend für den unwiderstehlichen Einfluß des italienischen Manierismus, der sich von dem Meister auf den Schüler wie eine Krankheit sorterbte. Bloeksand ist Manierist noch ehe er in Italien ge-

wesen war. Zuletzt sebte er in Utrecht, wo er im Sahre 1583, 51 Jahre alt starb.

Er hat einige interessante Schüler gebildet. Abrian Kluit aus Alsmar († 1604), Cornelis Ketel aus Gouda, der 1565 oder 1566 in Delft in sein Atelier trat, nachdem er zuvor bei seinem Onkel, dem berühmten Glasmaler Dirk Crabeth gelernt hatte, und endlich den berühmtesten aller, Michiel Mierevelt, den Sohn eines Goldschmieds in Delst, der nach Utrecht kam um bei Blockland seine Studien zu vollenden. Dieser gehört bereits einer fünstlerisch besseren Zeit an, welche die Traditionen der naturalistischen Schule wieder siegreich zur Geltung bringt.

Es währt aber lange Zeit, ehe ber Manierismus und die

römische Raserei ein Ende finden.

Tief ins 17. Jahrhundert, in die Glauzepoche der holländisschen Schule hinein, trägt Abraham Bloemaert (1565, † zu Utrecht 1658) den italienisierenden Manierismus, der ganz in der Weise des Cornelis Cornelissen won Harlem vorwiegend mythologische Stoffe behandelt. Er war ein Sohn des Archistetten Cornelis Bloemaert und Schüler des Anthonie Montsfort († 1583), von dem er eine gewisse graziöse Form, die an Parmegianino erinnert, entlehnt und Joost de Beers. 16 Jahre alt ging er nach Paris, dann lebte er in Herenthals dei Hierosnymus Franken und ließ sich endlich in Utrecht nieder. Sines seiner besten Bilder, das Gastmahl der Götter, besindet sich im Museum zu Haag. Er bildete als Schüler Cornelis van Poelenburg, Jan Gerrit Cupp und Gerard und Willem Honthorst.

Bei den späteren Manieristen verliert die Vorliche für anatomische Kunststücke allmählich an Boden und wird durch unwahre, fünstlich ersundene Beleuchtungsefsette erset, in welchen es Gerard Houthorst (1592—1662), in Italien unter den Namen Gherardo della Notte bekannt, und die Utrechter Schule zur Berühmtheit bringen. Sie haben einen andern Michel Angelo, den Michel Angelo da Carravaggio zum großen Vors

bilde und Muster ausgewählt und übertreiben wieder nach dieser Richtung. Die ganze Schule ist inwendig so frank und müde, daß es in der That eines reinigenden Gewitters bedarf, um das Gleichgewicht zwischen Natur und Kunst wieder herzustellen. In Harlem zerstreut endlich Franz Hals die Wolken, während in Leyden Nembrandt, die Sonne des 17. Jahrhunderts, ihre Morgenröte entzündet.

## VII. Porträt und Regentenstück.

Antonio Moro. Michiel Mierevelbt. Jan Ravestehn. Paulus Morelsec. Cornelis Janson van Ceulen. Daniel Mytens. Frans Hals. Johannes Cornelis Verspront. Jan de Bray. Pieter Soutman. Jacob Gerrit Cupp. Thomas de Keyser. Bartholomäns van der Helst u. a.

Mehr naturgemäß als die Historienmalerei und den ursprüng= lichen Prinzipien holländischer Kunft getreu, entwickelt sich das Porträt, als dessen bedeutendster Meister in der Mitte des 16. Jahrhunderts der berühmte Schüler Schorcels, Antonio Moro, 1512 zu Utrecht geboren, eine hervorragende Stellung einnimmt. Unbefümmert um die italienisierende Manier seines Lehrers studierte er nur die Natur, ja er besuchte Italien, ohne seiner Driginalität untreu zu werden und machte sich dort durch sein ungewöhnliches Talent in Kürze bemerklich. Im Jahre 1547 erscheint er in der Antwerpener Gilde, 1550 dagegen ist er in Rom, 1552 in Madrid. Auf die Empfehlung des Kardinals Granvella schickte ihn Karl V. 1553 nach Lissabon, um dort die tönigliche Familie zu malen. 1554 ging er nach England, wo er für den König von Spanien, Philipp II., die Königin Maria die Katholische porträtierte. Dieses Bild, eines der größsten Meisterwerke der Malerei, befindet sich noch heute in Madrid. trat er in die Dienste Philipps II. und genoß die Gunft des Rönigs in ungewöhnlichem Maße, bis er, infolge eines noch unaufgeklärten Ereignisses, plötslich gezwungen war Spanien zu verlassen und nach den Niederlanden ging. 1559 war er in Utzrecht, später in Antwerpen Hofmaler des Herzogs Alba. Er starb daselbst um 1578. Moro verbindet die Großartigkeit der Aufzsissung, die wir an Titian und Giorgione bewundern, mit der Feinheit und Delikatesse der Ausstührung und der charakteristischen Naturtreue, welche wir ähnlich nur bei den besten Holländern sinden. Sein Porträt des Malers Hubert Goltzius in Brüssel und der Zwerg im Louvre sind würdige Seitenstücke des oben erwähnten Porträts in Madrid.

Die lange Reihe bekannter und unbekannter Porträtisten zu verfolgen, die zu diefer Zeit in Holland thätig waren, ware übrigens keine dankbare Aufgabe. Sie treten selten aus dem Rahmen der konventionellen Porträtmalerei heraus. Erst Mi= chiel van Miereveldt, der Sohn des Goldschmieds Jan Michielsz, 1568 zu Delft geboren, verleiht dem Porträt einen neuen Reiz. Er zeigte ein frühreifes Talent, und ging Blockland nach Utrecht. Nach Delft zurückgekehrt, malte er zuerst Stilleben und Interieurs, später erst widmete er sich dem Porträt, auf welchem Gebiet er eine ungewöhnliche Berühmtheit erlangte. Seine garte, feine, filbertonige Farbe gefiel sofort, und es macht den Eindruck, als wenn er die Lust, sich porträtieren zu lassen, in den Niederlanden zur Mode gemacht hätte. Sandrart erzählt nach Miereveldts eigener Angabe, daß er nahe an die zehntaufend Porträts gemalt habe. Obgleich er sich von seinem Schwiegersohn Jakob Delff (1619 -1661) und von seinen Schülern unterstützen ließ, scheint die Zahl doch übertrieben. Bilder seines Namens finden sich in allen europäischen Galerien, aber nur selten machen sie den Eindruck entschiedener Driginalität, in der Regel find es ziemlich mittelmäßige Schularbeiten. starb im Sahre 1646 als wohlhabender Mann und überhäuft mit Ehren und Auszeichnungen. Sein Sohn Pieter (geb. 1595) bildete sich unter der Leitung seines Baters aus, starb aber noch vor ihm, im Alter von 36 Jahren.



Michiel Miereveldt. Billem von Oranien,

Sein Zeitgenosse Jan van Navesteyn (geb. ungefähr 1580, gest. 1657) im Haag, ist einförmiger. Im Museum des Haag befinden sich einundzwanzig Porträts aus den Jahren 1611—1616, die zu seinen besten Schöpfungen gehören. In einem großen Schützenstücke aus dem Jahre 1616, im Nathause im Haag, ist er gewissermaßen ein Borläuser der Rembrandtsschen Nachtwache. Das Vild stellt die Offiziere der Bürgergarde vor, welche das Schützen-Haus verlassen.

Miereveldts berühmtester Schüler, der spätere Bürgermeister von Utrecht, Paulus Moreelse (1571—1638), der
mehrere Jahre bei Miereveldt in Delst arbeitete, erreichte seinen Meister wohl nicht an Ruhm und Talent, aber an Geschmeidigkeit und Glätte des Bortrags. Seine Bilder zeigen seltene Lebensfrische und zuweilen einen Abel der Auffassung, der in den Bildern Miereveldts nicht glücklicher zu tage tritt.

Diese letztgenannten drei Meister sind die bedeutendsten Repräsentanten der Porträtmalerei in Holland, vor dem Auftreten Franz Hals' und Nembrandts. An sie reihen sich noch Corpoelis Janson van Ceulen (1590—1665), der von 1618—1648 in England thätig war und Daniel Mytens, geb. im Haag vor 1600, ebenfalls in England als Hosmaler und Vorgänger van Hötzt thätig. Seine Vilder zeichnet ein seiner silberner Ton aus, der besonders seinen Frauenporträts einen vornehmen Reiz verleiht

Die Genannten gehören ihrer Manier und Technik nach der älteren Schule an, obgleich in einzelnen Werken Miereveldts schon der Geift einer neuen Epoche atmet. Vor Miereveldts Staffelei saßen sämtliche Grafen von Holland, und nahezu alle Persönlichkeiten, welche an den Freiheitskämpfen irgend einen hervorragenden Anteil genommen. Seine von seinem Schwiegersohn Willem Jacobs Delff, von Jacob Matham, Jan Muller u. a. meisterhaft gestochenen Porträts sind die glänzendste Alustration der Geschichte jener Tage. Vor Jan van Ravestehn ändert sich aber die Physiognomie der Porträtierten;

vor ihm sitzen nicht mehr Fürsten und Herren, sondern Bürgermeister, Offiziere und Leute unbekannten Namens. Noch bunter wird die Szene vor dem Harlemer Frans Hals.

Unsgange des 16. Jahrhunderts in den um ihre politische Freisheit ringenden Provinzen herrschten, hatte das Land schöpferische Kraft genug, ein Genie hervorzubringen, welches plötzlich wie ein Meteor aufsteigt und dessen Ursprung und Ausgangspunkt zu ermitteln dis heute vergebens war. Frans Hals ist eine eigenartige Spezialität der holländischen Schule, deren Ursprung man mit dem Atelier seines berühmten slämischen Zeitgenossen Peter Paul Rubens in Zusammenhang zu bringen suchte, weil man sich die Unabhängigkeit seines Auftretens anders nicht erklären konnte, aber der Mangel eines Positiven Anhaltspunktes macht diese Annahme hinfällig und läßt Hals als ein vereinzelt dastehendes Genie erscheinen, welches sich in der Schule des Karel van Mander, seines Lehrers, und von diesem abgessehen, selbständig herangebildet habe. Hiermit ist jedoch seine lünstlerische Erscheinung noch nicht erklärt.

Die erste Nachricht, die uns über Frans Hals erhalten ist, stammt aus dem Jahre 1611, und die früheste Arbeit, die wir von ihm kennen, rührt aus dem Jahre 1616 von dem 32 jährigen Künstler her, sie verrät jedoch durch Umfang und Bedeutung, daß Hals damals schon ein renommierter Meister

gewesen ist.

Franz Hals ist angeblich im Jahre 1584 in Antwerpen geboren, ungeachtet seine Familie seit zweihundert Jahren in Harlem ansässig war. Seine Eltern begaben sich im Jahre 1579 um den Kriegsnöten der hartbedrängten Stadt zu entgehen, nach Antwerpen. Andere Schriftsteller behaupten dagegen er sei in Mecheln geboren, und merkwürdigerweise ergaben auch die Nachsforschungen der jüngsten Tage die Thatsache, daß eine Familie Hals im 16. Jahrhundert in Mecheln existierte, unter deren Mitgliedern sogar der Name Franz wiederschrt.

So weit wir die Lebensumstände des Rünftlers verfolgen fönnen, entrollen sie fein sehr erfreuliches Bild. Um 20. Kebruar 1616, desfelben Jahres, in welchem er das erste große Schützenstück, die Offiziere des St. Georgs-Schützenkorps in Harlem malte, erhielt er vom Harlemer Magistrat eine Zurechtweisung wegen Mißhandlung seiner Frau, die wenige Tage darauf starb. Ein Sahr darauf, am 12. Februar 1617, heirathete er Lysbeth Renners aus Harlem, welche ihn bereits nach 9 Tagen zum Vater machte. In dieser Che wurden ihm noch fünf Rinder geboren, und stets erscheint er in den betreffenden Atten: Frans Hals aus Antwerpen, und nur einmal wird er Frans Hals aus Harlem genannt. Er muß somit thatsächlich mehrere Jahre, ehe er nach Harlem kam, in Antwerpen gelebt haben, und wenn er auch bereits im Jahre 1611 in Harlem anfässig war, so bleiben doch seine ganze Jugend und sein Bildungsgang, den er Antwerpen schulden dürfte, unaufgeklärt.

noch heute acht sogenannte Doelen- oder Regentenstücke, Gemälde, in welchen in ähnlicher Weise, wie heute die Angehörigen irgend eines regierenden Hauses in einer Gruppe vereinigt dargestellt werden, die sämtlichen Offiziere eines Schützenkorps oder einer Bürgergarde oder Vorstände und Direktoren und Regenten einer öffentlichen Anstalt in Lebensgröße in einer Gruppe porträtiert werden. Diese Art momentaner Historienmalerei charakterisiert, wie wir bereits eingangs erwähnt haben, die holländische Kunst und ist ihr speziell eigentümlich. Sie hat ihren Ursprung unsmittelbar in dem religiösen Votivbilde, in welchem sich ehedem die Stifter mit ihren Familienangehörigen porträtieren ließen. Der religiöse Zweck entsiel in dem protestantischen Holland und

unter den blutigen Kämpfen der Befreiungskriege trat der politische in den Bordergrund; die Schützenkompagnieen und Bürgergarden, die für das Vaterland gekämpft hatten, die Korporationen und Stiftungen die einen humanitären Zweck für Jahrhunderte

Desto klarer und deutlicher liegt die spätere, fast 50jährige künstlerische Thätigkeit vor uns. Das Harlemer Museum besitzt

verfolgten, waren ein Gegenstand, bessen Andenken der Zukunft überliefert werden sollte. Die Führer dieser Schützenkompagnien, die Gründer und Vorsteher jener Anstalten waren die lebendige

Fig. 16.



Frans Sals. Sille Bobbe. (Galerie in Berlin). (Rabiert von B. Unger.)

Berkörperung der politischen Freiheitsidee und des sozialen Stiftungszweckes und wurden als solche leibhaftig, nicht die Idee allegorisch dargestellt. Iede Stadt Hollands besitzt in ihren

Wuseen und Rathäusern noch heute zahlreiche ähnliche Schützenoder Regentenstücke, und die bedeutendsten Künstler des Landes
sinden wir vom Anfange dis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts
wiederholt mit solchen Darstellungen beschäftigt. Es charakterisiert
den demokratischen Geist der Nation, daß ihre Künstler nicht
irgend ein glorreiches Treffen oder eine ruhmvolle Waffenthat
mit allen dabei vorgefallenen Greueln und Brutalitäten zum
Gegenstande künstlerischer Inspiration wählten, sondern lediglich
die Männer, die Helden selbst, in einem Augenblicke der Ruhe
und behaglicher Freude nach überstandenen Gefahren, im Porträt verewigten. Die Monarchieen haben stets nur siegreiche
Schlachten gemalt, zur Verherrlichung des königlichen Feldherrn;
derlei Darstellungen sind der holländischen Schule durchaus
fremd, und Künstler, welche solche behandelten, arbeiteten stets
als Hosmaler im Dienste fremder Höse.

Die acht erwähnten Schützen= und Regentenstücke des Frans Hals im Harlemer Muscum sind aus den Jahren 1616, 1627, 1633, 1639, 1641 und 1664; fie find in den letzten Jahren, da man dem Meister größere Ausmerksamkeit widmete, oft reproduziert worden und allgemein bekannt. Harlem besitzt in ihnen einen Schatz, der nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Bis vor ungefähr 20 Jahren war Frans Hals kaum bem Namen nach bekannt, erst in den letten Jahren erregten die bedeutenden Breise, welche auf Bariser und Londoner Auktionen für seine Werke gezahlt wurden, die Aufmerksamkeit eines größeren Publi= Die Stadt Harlem jedoch schätzte das große Talent des in seinen Mauern weilenden Künstlers noch bei seinen Lebzeiten, und alles, was in Verbindung mit feinem Namen auf uns gekommen, beweift, daß er trot seiner ungebundenen Lebensart, trot seines wildgenialen Naturells, welches jeder litterarischen Rettung Trot bietet, die Achtung aller genoß, welche mit ihm verkehrten. Seine Zeitgenoffen mußten wohl einsehen, daß er mit gang anderem Maße gemessen sein wollte als andere Dutend Menschen, denn er übertraf sie alle an durchdringendem Blick, an Geist und Menschenkenntnis. Aber seine Leben ergiebt tropdem kein anderes Resultat, als daß er seine erste Frau mißhandelte, daß er eine ungewöhnlich durstige Kehle besaß, ein schlechter Hausvater war und trop der seltenen Rapis dität, mit welcher er den Pinsel führte, die ihn in den Stand setze, in wenigen Stunden ein Porträt sertig zu machen, trop einer erstaunlichen Arbeitskraft, die er bis in seine letzten Lebenssighre zu bewahren vermochte, in Dürstigkeit lebte und starb.

Im Jahre 1652 wurden seine Mobiliar und seine Bilber zu gunsten eines Bäckers für eine Forderung von 200 Gulden gepfändet; 1661 wurde ihm der Beitrag als Mitglied der Gilbe erlassen, im nächstsolgenden Jahre gewährte ihm der Masgistrat eine Unterstüßung von 50 und einen Vorschuß von 150 Gulden; und im Jahre 1664 bezahlte der Magistrat seinen Mietzins und beschloß ihm eine jährliche Unterstüßung von 200 Gulden zu bewilligen; all dies wäre gewiß nicht geschehen, wenn seine Mitbürger in dem Manne nicht das außerordentliche, dem Vaterlande nur zum Ruhme gereichende Genie anerkannt und gesehrt hätten.

Frans Hals starb am 7. September 1666 und die Rosten

seines Begräbnisses beliefen sich auf nur 4 Gulben.

Es geht aus zahlreichen Umständen hervor, daß seine Mitsbürger ihn nachsichtiger beurteilten, als wir selbst dies zu thun in der Lage sind. Er hat die hervorragendsten Persönlichkeiten seiner Stadt, aber auch eine erkleckliche Anzahl liederlicher Saufsbrüder und berüchtigter Dirnen porträtiert, er war Ehrenmitsglied der Rhetorikergesellschaft, Mitglied der Harlemer Bürgerswehr, und im Jahre 1644 Borsteher der Malergilde. Als Paten seiner Kinder sinden wir geachtete und angesehene Persönlichkeiten Harlems; die Historiker der Stadt, Ampzing und Schrevelius gedenken seiner mit der größten Bewunderung, und wahrlich, wenn der Mann eine durstige Kehle und ein leidenschaftliches Herzschatte, so besaß er auch loderndes Genie, reichen Witz und unersschöpfliche künstlerische Phantasie; Hals ist der Ersinder und

ltrquell all jener Konversationsstücke, lustigen Gesellschaften, Trinkgelage, welche zunächst sein Bruder Dirk Hals ausschließelich zu seinem künstlerischen Felde ausersah, welches aber auch eine ganze Reihe holländischer Künstler, wie Willem van Buyetenwegh, die Palamedes, Duck und andere kultivierten. Er ist der Lehrer Ostades, Brouwers, Verspronks, van der Vinnes, der Verkheyden und anderer, und jede Richtung der holländischen Genremalerei kann ihren Ursprung mit demselben Rechte aus dem Atelier des Frans Hals, wie aus jenem Remsbrandts ableiten.

Seine ersten Arbeiten zeigen eine ähnliche Glätte und Feinheit des Farbenauftrags, wie sie alle Porträts seiner alteren Beitgenoffen, der Miereveldt, Ravestenn 2c., zur Schau tragen. Es find noch die Details, die den Künftler beschäftigen, die Farbe ist noch ihrer selbst wegen da, und in der Komposition lehnt er sich noch an konventionelle, nicht selten steife Borbilder. Dieser lettere Umstand ist es hauptsächlich, der gegen die Annahme. spricht, daß er einen Teil seiner Jugend in Rubens' Atelier in Untwerpen zugebracht habe, denn er hatte in diefer Beziehung dem großen flämischen Meister gewiß mehr abgemerkt, als aus seinen ersten Vildern hervorgeht. Später wird seine Technik plötlich eine andere; der Farbenauftrag ift fetter; es sind nicht mehr die Details, die ihn interessieren, sondern der geistige Ausdruck der Physiognomie, der psychologische Ausdruck in Gesicht und Händen. Die Haltung seiner Porträts wird ungezwungen und ist dem momentanen Eindrucke abgelauscht, den die betreffende Perfönlichkeit äußert, und die Farbe wird dem Gesamttone untergeordnet. Er gleicht in seinem fünftlerischen Entwickelungsgange seinem Zeitgenossen Rembrandt, mit dem er ein ähnliches Schicksal teilt.

Seine Bilder sind in öffentlichen und Privatgalericen nicht selten anzutreffen. Außer den erwähnten Harlemer Bildern, erstreuen sich die Porträts der Mitglieder der Familie Verestehn im Hospe van Verestehn in Harlem, der Willem van Heythunsen

in der Galerie zu Brüffel, die Hille-Bobbe im Museum zu Berlin und das irrig auch als ein Porträt des Willem van Heythunsen bezeichnete großartige Gemälde der fürstlich Liechtensteinschen Gaslerie in Wien, einer berechtigten Berühmtheit.

Sein Hauptgebiet war das Porträt, und hierin ist er für viele seiner Zeitgenossen der mustergiltige und nachahmungswerte Meister. Hierin kommen ihm Cornelis Verspronk und Jastob Gerrit Cupp am nächsten.

Von seinen Söhnen waren Harmen Hals (1611—1669), Iohannes Hals (thätig 1643), Nikolas Hals (1628—1685), Frans Hals ber Jüngere († nach 1669) und Regnier Hals (geb. 1627) Maler. Von ihnen beansprucht nur Frans Hals ber Jüngere eine Bedeutung als Porträtist und Genremaler im Geiste seines Vaters.

Johannes Cornelis Berspronk ist der Sohn des Porträtmalers Cornelis Engelsze Verspronk, in Harlem 1597 geboren. Er trat 1632 in die Gilde und starb 1662. Sein Festmahl der Offiziere des Schützenkorps vom Hg. Georg im Museum zu Harlem ist noch farbig und scheint ein frühes Vild, verrät aber deutlich den Einfluß des Fr. Hals. Das Regentenstück der Vorsteherinnen des Heiligengeist-Stifts, ebendaselbst, von 1642, ist wohl sein bedeutendstes Werk. Seine Porträtssühren im Kunsthandel in der Regel den Namen Frans Hals. Das Museum zu Oldenburg besitzt 4 gute Porträts aus dem Jahre 1640 und 1641.

Weit weniger dem Einflusse des Fr. Hals unterworfen und eine selbständige Richtung versolgend, ist Jan de Brah († 1697), der Sohn des Historien- und Porträtmalers Salomon de Brah, der 1664 zu Harlem an der Pest starb. Von ihm besinden sich vier Regentenstücke aus den Jahren 1663, 1664 und 1667 im Harlemer Museum.

Zu den Harlemer Porträtisten gehört noch der, als Stecher nach Gemälden von Rubens befannte Pieter Soutman, († 1657), der in Antwerpen und auch in Polen als Hosmaler arbeitete. Von ihm sind 2 große Regentenstücke der Offiziere der Eluveniersdoelen aus dem Jahre 1642 und 1644 im Harslemer Museum. Er verrät neben Anklängen an Fr. Hals, in seinen Dekorationsbildern im Huis ten Bosch bei Haag hauptsjächlich den dominierenden Einfluß seines Lehrers Rubens.

Neben Jafob Gerrit Cuyp, dem Bater des berühmten Landschaftsmalers Albert Cuyp und Schüler Abraham Blosmacrts, der ein ausgezeichneter Porträtist, aber auch ein geschätzter Landschaftsmaler gewesen, ist Thomas de Keyzer (geb. 1595) in Amsterdam, ein Porträtist von großen fünstlerischen Borzügen, hervorzuheben. Seine Werte gehören zu den besten, welche die holländische Schule aufzuzählen vermag. Sein äußerst seines Vild in München: "Eine Frau mit einem jungen Manne an einem Tische", 1650, erinnert an den Schissbaumeister Remsbrandts in der Sammlung der Königin von England und unterscheidet sich von diesem Vilde nur durch die Sorgsalt der Beshandlung und den silbernen Grundton. Er war der jüngere Sohn des ausgezeichneten Vildhauers Hendrit de Keyzer und starb 1679. Seine bekanntesten Vilder sind ein Schützenstück, 1633, in Amsterdam und die vier Vürgermeister, 1638, im Haag.

Mit ihm berührten wir aber eine andere Sphäre der Porträtsmalcrei und sast scheint es, daß mit der Stadt sich die Manier gründlich geändert habe. In Harlem blüht die flotte derbe Brasvour, in Amsterdam macht sich eine seine, um nicht zu sagen geleckte Manier breit. Der berühmteste Vertreter derselben, den man irrtümlicherweise zu Fr. Hals in ein Schulverhältnis bringen wollte, ist Vartholomäus van der Helst († 1670). Er soll im Jahre 1613 in Amsterdam geboren sein; seit 1637 ist er daselbst thätig und gründete dort im Jahre 1654 mit Nikolas de Heltschade die St. Lukasgilde. Er war Kastellan der Doelen auf dem Gernelamarste, welche nach ihm in der Folge den Namen Van der Helst Doelen empfingen, ein Beweis für die ungewöhnliche Popularität seines Namens. Das bedeutendste seiner Gemälde, im Amsterdamer Museum, stellt das Festmahl



Thomas be Renzer. Die Amfterdamer Burgermeifter. Mufeum im Sang.)



Bartholomaus van ber Beift. Die Breisrichter. (Loubre.)

der Amsterdamer Bürgergarde im Saale der St. Beorgs=Doelen, zur Keier des westfälischen Friedensschlusses im Sahre 1648 Es ift eine glänzende Gesellschaft von vierundzwanzig per. lebensgroßen Figuren, ein Bild, welches ursprünglich seinen Plat im Bersammlungsfaale der St. Georgs - Schützen hatte, dann längere Zeit im Stadthause aufgestellt war und fpater in einem der Säle des Tripenhunses, der berühmten Nachtwache Rembrandts gegenüber hing. Der Kontraft zwischen Diesen beiden Meistern kann nicht besser auschaulich gemacht werden, als durch eine vergleichende Betrachtung ihrer beiden Sauptwerke. In der Nachtwache Rembrandts offenbart sich das Genie, welches neue, nie geahnte Wege eröffnet, infolgedessen kaum verstanden, und seinem Werte nach von seinen Zeitgenossen unmöglich erfaßt und gewürdigt werden fann; im Schützenmahl des van der Helst zeigt sich das mit seinem Pfunde redlich wuchernde Talent, das hier nur durch das Format aus den Schranken gewöhnlichen heraustritt, im übrigen nett, sauber, glatt, liebens= würdig und schmeichelhaft erscheint, infolgedessen allgemein gesucht wird, und sich allmählich an Stelle bes Benies fest, nachdem cs basselbe in der Achtung seiner Zeitgenossen verdrängt hat, da es ihnen faklicher, beguemer und angenehmer war.

Damit ist van der Helst charafterisiert; er ist ein bedeutens der Porträtist, der aber niemals die breitgetretenen Psade des Hertschmischen verläßt, die technischen Borzüge der holländischen Schule im hohen Grade beherrscht und mit diesen Sigenschaften der bestgezahlte und meistgesuchte Porträtist in Amsterdam war. Die Bedeutung seines Talentes liegt vor allem in der ausgezeichneten fünstlerischen Anordnung der Komposition; an Lebensswahrheit und geistigem Ausdruck bleibt er hinter Frans Hals und Rembrandt weit zurück, aber er versteht es, seinen Porträts eine gewisse Noblesse der Haltung zu verleihen, die er höchst wahrscheinlich den Porträts Ban Dycks abgelauscht hat. Im Arrangement eines großen Gesellschaftsstückes, einer Schützens

mahlzeit wie der obengenannten zur Feier des westfälischen Friedens, übertrifft er seine Zeitgenossen sämtlich.

An van der Selft schließt sich eine lange Reihe holländischer Porträtisten an, die seiner glatten Vortragsweise in geringerem oder höherem Maße huldigen. Wir erwähnen Joannes Spilberg (1619—1690), den Schüler Govaert Flinks, der als ein Nachahmer van der Selsts bezeichnet werden kann; Pieter Nason, thätig 1656—1668 im Haag und Hofmaler zu Berlin, der als ein Schüler Navestehns genannt wird. Jan Roodtseus, 1611 in Hoorn geboren, wie Rembrandt ein Schüler Pieter Lastmans. Er malte Porträts und Schüßenstücke. Pieter van der Facs (1618—1680), bekannt unter dem Namen Chepalier Lelh, ein Schüler Pieter de Grebbers aus Harlem, in dessen Werken die Einstüsse Lebens in England zu, wo er ein geschätzer Porträtist war.

Der Porträtmaler Nitolas de Helt-Stokabe (1614—1669), aus Nimwegen, ist durch sein großes Bild, Tosef und seine Brüder in Ügypten, welches sich im königlichen Palaste zu Umsterdam bessindet, als Historienmaler bekannt. Er besuchte Italien und Frankreich und arbeitete in Umsterdam. Er bildet bereits den libergang zu den Akademikern und Meistern der Verfallzeit, da er, wie die Rembrandt-Schüler Govaert Flink, Ferdinand Bol, Nikolas Waes und andere, den künstlerischen Prinzipien seiner Jugend untreu, der geleckten italisierenden Manier und Mode anheimfiel.

Ein Schüler Backers zu Amsterdam war Jan de Baen (geb. zu Harlem 1633, † 1702 im Haag), nachdem er zuvor bei seinem Onkel Piemans gelernt hatte. Um 1680 ließ er sich im Haag nieder, besuchte den Hof Karls II. in England, wo er den König und seinen Hossistaat porträtierte. Sein Sohn Jakob de Baen ist sein Schüler. De Baen gehört nicht mehr der Glanzsepoche der Schule an, seine Porträts gehen aber in der Regel unter berühmteren Namen und heißen gewöhnlich Van Dyck.

## VIII. Bembrandt und seine Schule.

Rembrandt. Jan Lievens. Ferdinand Bol. Govaert Flinck. Jacob de Backer. J. de Wet. Willem de Porter. Jan Victor. Gerbrandt van den Echhout. Carel Fabritius, Samuel van Hoogstraten. Nicolaes Macs. Nart de Gelder 2c.

Wie Rubens den Höhepunkt der flämischen Schule, so bildet Rembrandt den der holländischen, und um seinen Ramen gruppiert sich alles was im 17. Jahrhundert in Holland Anspruch auf künstlerische Bedeutung macht. Aber er ift weit populärer in Holland, als sein berühmter Zeitgenoffe in Flandern und verdankt seine Wertschätzung im Publikum zumeist ber außerordentlichen Meisterschaft, mit wecher er die Radiernadel handhabte und diefer in Holland vollstümlichen Runft immer neuen Reiz zu verleihen wußte. Schon zu seinen Lebzeiten wanderten die kleinen, oft nur mit wenigen flüchtigen Strichen der Radiernadel bedeckten Blättchen aus einer Liebhabermappe in die andere und ununterbrochen steigen und wachsen die dafür gezahlten Beträge, die für einige ber meiftgesuchten Blätter heute Tausende von Mark betragen. Weder Albrecht Dürer noch Marc Anton Raimondi haben ihn auf diesem Gebiete in der Wertschätzung der Nachwelt überboten. Es ist gewiß nicht lediglich Sammlerpassion, sondern ein unerklärlicher Reiz, den alle Arbeiten dieses Meisters auf die Phantasie ausüben, wenn echte Gemälde Rembrandts Preise von ein- bis zweimalhunderttausend Francs erzielen. Es verstand auch fein anderer so wie er das allgemein menschliche Empfinden fünstlerisch zum Ausdruck zu bringen, keiner so wie er bem nackten Realismus durch Binsel und Griffel in so fesselnder Weise das Wort zu reden.

Rembrandt Harmensz van Ryn ward als das sechste Kind aus der Ehe des Müllers Harmen Gerritsz van Ryn mit Neeltjen Willemsdochter van Suydtbrout am 15. Juli 1607 zu Lenden, derselben Stadt geboren, welche hundert Jahre früher den großen Lucas van Lenden in ihren Mauern sah. Seine

Fig. 19.

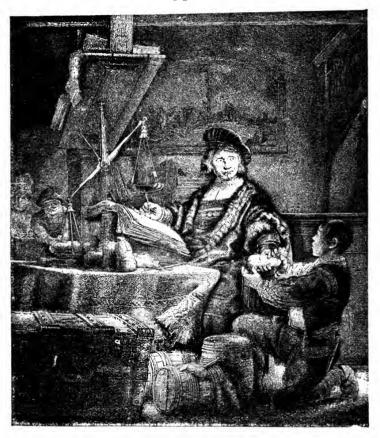

3 A. Untenbogaert. Rabierung von Rembrandt.

Eltern schieften ihn zur Schule um ihn die lateinische Sprache lernen zu lassen, und im Jahre 1622 erscheint er auch thatsäch-

lich an der Leydner Universität immatrikuliert; er aber hatte hierzu nicht die rechte Lust, weil ihn seine natürlichen Anlagen zur Malerei drängten. Daher gab ihn der Vater zu Jacob Jaackz van Swanenburch, einen ziemlich unbedeutenden, das mals aber geschätzten Meister, damit er dessen Unterricht genieße. Bei diesem blieb er ungefähr drei Jahre, worauf ihn sein Vater zu dem Maler Pieter Lastman nach Amsterdam in Lehre und Verpflegung gab. "Nachdem er ungefähr sechs Monate bei Lastsman zugedracht hatte, erzählte sein Zeitgenosse Orlers, sand er es angezeigt, die Kunst allein weiter zu üben, was ihm so sehr glückte, daß er einer der berühmtesten Maler unseres Jahrshunderts wurde."

Man nimmt an, daß Nembrandt im Jahre 1620, dreizehn Jahre alt, zu Swanenburch kam und im Jahre 1622 wieder im elterlichen Hause war; leider sind wir aber im übrigen über seine Jugendperiode ohne Nachricht und über die Zeit seines Ausenthaltes bei Pieter Lastman wechseln die Ansichten. Wan hat diesem einen bedeutenden Einfluß auf seine Entwickelung zugeschrieben, aber es schonten, daß er dem Leydener Maler Joris van Schooten und seinen Zeitgenossen Jan Lievens mehr verdankt.

Pieter Lastman, (geb. 1580), seit 1631 in Amsterdam ansässig, war ein Schüler des Cornelis Cornelissen und Gerrit Pietersz zu Amsterdam, und bildete sich dann seit 1604, in Italien, unter dem Einflusse Adam Elzheimers. Aus seiner Flucht nach Ägypten in Rotterdam, und der Tause des Kämmerers, 1608, in Berlin, dem Odysseus dei Nausikaa, 1609, und David im Tempel, 1618, beide in Braunschweig, dem Odysseus von 1619, Augsburg, Laban der von Iakob und Kahel die entwendeten Idole verlangt, 1622, Boulogne sur Mer, der Christnacht, 1629, Harlem, und der Erweckung des Lazarus, 1632 im Haag, seinem spätesten Bilde, ist der Entwickelungsgang Lastmans mit ziemlicher Sicherheit zu entnehmen. Keines der genannten

Bilder bietet jedoch einen Anknüpfungspunkt an eines der Jugendwerke Rembrandts.

Man behauptet auch, daß sich Rembrandts niemals die Reiselust bemächtigt habe; aus seinen Werken geht aber hers vor, daß er fremde landschaftliche Eindrücke, die ihm in Holsland nirgends zu teil werden konnten, in sich aufgenommen und verarbeitet habe. Es ist anzunehmen, daß dies in seiner Jugend geschehen sei und man wäre beinahe versucht, den Zeitraum von 1622-1627 zum Teil in dieser Weise auszusüllen.

Erst im Jahre 1628, zu welcher Zeit der 15 Jahre alte Gerard Dou aus Leyden, in das Atelier des 21 jährigen Remsbrandt als Schüler eintritt, erhalten wir wieder Licht über Rembrandts Schaffen. Dieses Lehrs und Schülerverhältnis dürfte 3 Jahre gewährt haben, worauf Rembrandt, da seine Werke bei den Amsterdamern großen Anklang fanden, es angezeigt fand, um das Jahr 1630 von Leyden nach Amsterdam zu übersiedeln.

Mit dieser Übersiedlung dürste sein Verhältnis zu Gerard Dou ein Ende genommen haben; um so interessanter ist es aber, daß der wechselseitige Einfluß dieser beiden Künstler auseinander ein weit nachhaltigerer war; denn Gerard Dou blieb, soweit sich seine Werke versolgen lassen, seiner ersten Manier im wesentlichen treu. Rembrandt, dessen Werke in den ersten zehn Jahren dieselbe seine miniaturartige Aussührung zur Schau tragen, versließ diese Manier allmählich ganz, um sie durch eine breitere, fühne und sichere Behandlung im Porträt zu ersetzen.

Ein anderer Hiftviograph Lehdens, Simon van Leuwen, cbenfalls ein Zeitgenosse Rembrandts, bessen Werk aber erst 1672 erschien, weiß dagegen nichts, daß Rembrandt je ein Schüler Swanenburchs gewesen wäre. Er berichtet mit Bestimmtheit, daß Joris van Schooten der Lehrer Rembrandts und Jan Lievensz, gewesen sei. Es ist heute sehr schwer, die Glaubswürdigkeit Orlers gegen die van Leuwens abzuwägen, aber eine unleugdare Thatsache ist es, daß sich in den Werken Rembrandts und Lievens' so zahlreiche Berührungspunkte sinden, daß ein

längeres Zusammenarbeiten dieser beiden in Leyden mit Sichersheit angenommen werden muß, und daß die Vermutung an Wahrscheinlichkeit gewinnt, daß Rembrandt und Lievens den Unterricht ein und desselben Meisters genossen haben. Übrigens war Leyden keine große Stadt, und Swanenburch wie van Schooten haben vielleicht gleichen Anteil an seiner Entwickelung.

Um 10. Juni 1634 heiratete Rembrandt die anmutige Sastia van Uhlenburgh aus Leenwarden, und mictete zur Begründung cines neuen Sansftandes eine Wohnung in der Breedstraat. Sastia war das sechste Kind aus der Che des im Jahre 1624 verstorbenen Rechtsgelehrten Rombertus Unlenburgh, der Bürgermeister von Leenwarden und Beisitzer des hohen Rates von Friesland gewesen; Sastia war im Jahre 1612 geboren und hatte ihre Jugend bei ihren verheirateten Schwestern zugebracht; die letten Monate des Jahres 1633 bei ihrer Schwester Untje in Francker. Wo Rembrandt fie kennen lernte ift nicht nachgewiesen, aber eine Thatsache ist cs, daß er sie bereits im Jahre 1632 kannte und porträtierte, denn in der Galerie in Stodholm befindet sich ihr Porträt von Rembrandts Hand, aus dem Jahre 1632; in der Brera in Mailand ein zweites, aus derselben Zeit, ein unschätzbarer Juwel Rembrandtscher Kunft. Andere Porträts feiner Frau, die eine berechtigte Berühmtheit in der Aunstgeschichte beanspruchen, sind in Dresden, Cassel, die berühmte Artemisia in Madrid, die sogenannte Judenbrant in der Sammlung Sir Edmund Lechmere in The Rhydd und ein ähnliches Bild in St. Betersburg.

Ehe er noch durch seine Ehe mit diesem reizenden Geschöpfe den Grund zu seinem glücklichen Hausstande legte, hatte er einen beträchtlichen Schülerkreis um sich versammelt, der immer größer wurde, seine künstlerischen Prinzipien nach allen Städten trug und auf alle Gebiete der Malerei ausdehnte. Wir nennen nur die bedeutenderen und wichtigeren; außer dem schon erwähnten Gerard Don, Jan Georg van Bliet, Ferdinand Vol, Jacob Backer, Govaert Flinck, Jan de Wet, Dirk van

Sandvoort, Willem de Poorter, Adriaen de Bries, Jan Bictor, Gerbrandt van den Eeckhout, Philip Kosninck, Jacob la Beck, Juriaen Ovens, Christoph Pausdiß, Adriaen Georg Berdoel, Hendrik Herschop, Drost, Jacob Eßellens, Carel Fabricius, Samuel van Hoogstraten, J. Mieter, Nicolaes Maes, Constantinus van Reneße, Heiman Dullaert, Michiel Willemans, Johan Ulrich Mayer, Frans Wulfhagen, Gerard Uhlenburgh, Gobfried Kneller, Nart de Gelder 20. 20. und übergehen eine lange Reihe von Künstlern, über deren positiven Zusammenshang mit seinem Atelier man bis heute im untlaren ist, die aber zu ein oder der anderen Zeit Kembrandts direkten Einfluß ersfahren haben müssen.

Rembrandt lebte mit seiner Frau, welche ihm 4 Kinder gebar, bis zu ihrem frühen Tode im Jahre 1642, in ungetrübten glücklichen Verhältnissen, und unaushörlich taucht diese reizende Erscheinung in seinen Werken auf. Noch Jahre nach ihrem Tode tritt ihm ihr unvergeßliches Vild mehr als einmal vor das künstlerische Auge, und wir begegnen ihr in späteren Werken

und Radierungen wie einer unwillfürlichen Reminiscenz. Bald nach Saskias Tode begannen Rembrandts Vermögens=

Bald nach Saskias Tode begannen Rembrandts Vermögensverhältnisse, bis dahin für ihn die günstigsten, sich zu verschlimmern.
Rembrandt war selbst wohlhabend, das Vermögen seiner Fran
beträchtlich, sein Erwerb ein sehr bedeutender, nicht nur durch
die zahlreichen Vestellungen, die von allen Seiten einliesen, sondern noch mehr durch die ziemlich hohen Veträge, welche seine
Schüler bezahlten. Sine leidenschaftliche Sammellust scheint aber
seine Finanzen zerrüttet zu haben. Die kostbarsten Kunstwerke
aller Art häuste er in seiner Wohnung an und er scheute keinen
Preis, wenn es galt, dieser seiner Liebhaberei zu huldigen. In
dem Jahren 1656 und 1658 kam seine ganze Habe, da er dringenden Zahlungsverpslichtungen nicht nachtommen konnte, zur öffentlichen Versteigerung. Das damals ausgenommene gerichtliche
Inventar blieb uns erhalten, und wir entnehmen daraus, daß

diese großartige Sammlung von Aunstwerken, deren Verkauf heute mehr als eine Million Gulden einbringen müßte, damals für den Spottpreis von ca. 5000 Gulden verschlendert wurde.

Rembrandt lebte nun zurückgezogen in einem abgelegenen Stadtteile Amsterdams, in seinem Verkehr nur auf wenige Freund:

Fig. 20.



Rembrandt und feine Gattin Sasfia. (Galerie in Dresden.)

beschräntt, unter welchen sein aufrichtiger Bewunderer, der Bürgermeister Jan Six die erste Rolle einnimmt.

In seinem serneren Leben begegnen wir noch zwei anderen Frauen, von welchen insbesondere eine, um das Jahr 1658 wiederholt in seinen Werken zur Darstellung gelangt. Weder schön noch jung, interessiert sie im hohem Grade durch den

Kontrast, den ihre Porträts mit jenen der Sastia bilden. Liebte es Rembrandt seine erste Frau im ausgesuchtesten Flitter, wie eine Königin aus einer anderen Welt zu verewigen, so besliebte ihm ein ganz anderer Vorgang gegenüber jener anderen. Die Frage, ob sie in der That seine zweite Gattin gewesen, ist heute noch nicht beantwortet. Sine gewisse llngebundenheit seines häuslichen Lebens dieser späteren Jahre, die uns nach mehr als einer Richtung hin verbürgt ist, läßt uns zwischen mehreren Frauen die Wahl.

Wenn sich Rembrandt auch künstlerisch noch in späteren Jahren zu unerreichter Höhe erhob, so war das Glück seines Daseins un- wiederbringlich verloren. Die Zeit selbst schien sich geändert zu haben und der Geschmack seiner Zeitgenossen, die einst dem glückslichen Künstler entgegenjauchzten, wendete sich von dem unglückslichen und unterstützungsbedürftigen Manne ab, und huldigte anderen Malern, die mehr in der Mode waren. Rembrandt starb zu Amsterdam im Ottober 1669.

Seine epochemachende Bedeutung für die Runft hat bereits eine reiche Litteratur hervorgerufen, welche mehr oder weniger einseitig, seine Gemälde oder seine Radierungen zum Gegenstande hat. Eine genaue Kenntnis der ihm vorangehenden Kunstperiode ist zu seinem vollen Verständnisse ebenso unumgänglich nötig, wie die seines Schülerfreises. Rembrandt hat seine Propheten und Vorläufer, die bestimmend für sein fünstlerisches Auftreten find. In Binas, Lastman, Leonard Bramer, Elgheimer, Roland Roghman, Nicolas Monaert und vielen anderen, findet sich schon das seine Richtung charafterisierende Element der realistischen Darstellung, die vollständig mit allen idealisierenden Traditionen der vorangehenden italienisierenden und antikisierenden Epoche gebrochen hat. In Rembrandts Werken existiert so wie in jenen des Frans Sals, absolut fein Ideal, fein die Natur verbessernder oder verschönender Trieb, sondern lediglich das Bestreben, die Natur so darzustellen, wie sie ihm erscheint. Sein Idealismus besteht nur darin, den geistigen Ausdruck in

der förperlichen Erscheinung in höchster Bollendung zur Geltung Auch er behandelt biblische und mythologische Vorwürfe, aber anders als irgend einer seiner Vorgänger. tleidet jedes historische Ereignis in die Formen der ihn unmittelbar umgebenden Körperwelt, und verbindet das Genrehafte feiner heimatlichen Auffassung mit der philosophischen Anschauung des Benies. Technisch beginnt er in jener Beise zu arbeiten, welche Bramer und Elzheimer gewiffermaßen geschaffen haben, indem er im Gegensatz zur flämischen Schule, welche ihre Gestalten in das volle Licht zu stellen liebt, dieselben in ein geheimnisvolles Helldunkel verweist. Etwas ähnliches hatten auch die niederländischen Nachahmer des Carravaggio, wie Sonthorst und andere versucht, aber was bei diesen manierierter Lichteffett war. wird bei ihm zur natürlichen Lichtwirfung. Er vernachläffigt scheinbar die Farbe, aber nur, um fie dem Gesamttone unterzuordnen und zu desto glänzenderer Wirkung zu bringen. Er schafft eine gang neue Atmosphäre für die Farbe, die auf tief goldener Folie aufgetragen zu sein scheint, und eine unerklärliche Bracht und Glut entfaltet.

Rembrandts Schaffen umfaßt eine vierzigjährige künstlerische Thätigkeit und das Verlangen den ununterbrochenen Entwickelungssang dieses Künstlerlebens, welches niemals stille stand, sondern sich stets weiter entwickelte, von einer gewissen systematischen Grundlage aus überschen zu können, veranlaßte die Kritik gewisse Stilperioden seines Schaffens anzunehmen. Man wählte hierzu als Grenzpunkte seine drei größten Gemälde: die Anatomie aus dem Jahre 1632 im Museum zu Haag; die sogenannte Nachtwache, oder der Auszug der Schüßenkompagnie des Kapitäns Hanning Cock, aus dem Jahre 1642, dem Todesjahre der Saskia, und die Staalmeester oder Syndici, aus dem Jahre 1662, beide Vilder im Museum zu Amsterdam Aber nichts ist weniger geeignet eine Vorstellung von seinem Entwickelungsgange und der jeweiligen Höhe seiner Schaffenskraft abzugeben, als gerade diese genannten drei Gemälde, wie groß sie auch sind

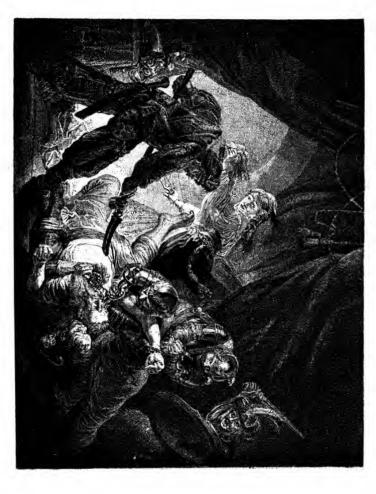

Sie haben zu sehr durch Übermalungen und Restaurierung gelitten, und es würde viel zu weit führen, auch nur seine bedeutendsten Arbeiten erwähnen zu wollen; was immer er hervorgebracht, ist außerordentlich. Wir können nur eine Anzahl der wichtigsten auführen, um dem Leser gewissermaßen einen Anhaltspunkt zur Beurteilung hundert anderer zu geben, die ihm, sei es mit Recht oder Unrecht zugeschrieben werden.

Das früheste, bedeutende Werk ift der Simeon oder die Darftellung Chrifti im Tempel, aus dem Jahre 1631, im Museum des Haag; daran schließen sich: die anatomische Verlesung des Professors Nicolas Tulp, 1632; die Krenzabnahme, 1633, in München; die beiden Philosophen, 1633, im Louvre; die Königin Artemifia, 1634, in Madrid; die Entführung des Ganymed, 1635, in Dresden; der Engel verläßt die Familie des Tobias, 1637, Louvre; Chriftus erscheint der Magdalena, 1638, Buckingham Balast; die Grablegung, 1639, München; die Begrüßung, 1640, Groswenor House; die Nachtwache, 1642, Amsterdam; Bathseba im Bade, 1643, Steengrecht im Haag; die Chebrecherin vor Christus, 1644, London, National-Galerie; der Bürgermeister Bancras und seine Frau, 1645, Buckingham Balaft; Die Inbetung ber Hirten, 1646, London; Sufanna im Bade, 1617, bei Sir Comund Lechmere in The Rhydd; der barmherzige Samariter, 1648, Louvre; Noli me tangere, 1651, Braunschweig; Joseph und die Fran Potiphars, 1654, Eremitage; die badende Frau, 1654, London, National-Galerie; die anatomische Vorlefung des Dr. Joan Dehman, 1656, Amsterdam, Museum van der Hoop; Moses zerschmettert die Taseln der zehn Gebote, 1659, Berlin; die Syndici, 1661, Amsterdam; die Geißelung Chrifti, 1868, Darmftadt.

Wir haben bei dieser Aufzählung absichtlich die Porträts beiseite gelassen, denn in ihnen wechselt die Behandlung nach Maßgabe äußerer Umstände, deren Einwirkung sich fein Künstler entzieht. Ein Bild, welches eine dem Künstler weniger sympathische Person darstellt, und vielleicht auch schlechter bezahlt wird, unter-

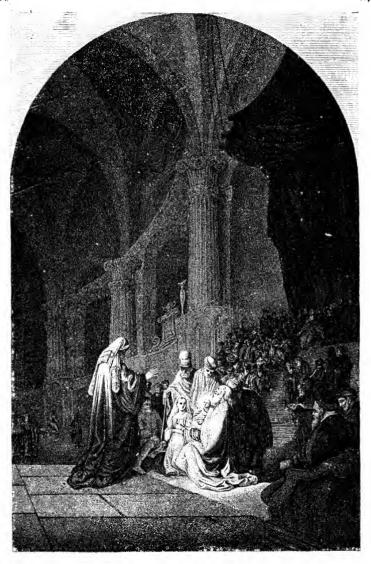

Rembrandt. Simeon im Tempel. (Galerie im Saag.)

scheidet sich wesentlich von jenen, welches ihm ein verhältnissmäßig glänzendes Honorar brachte, oder eine ihm interessante Verson behandelten; bei Rembrandt sind in dieser Beziehung seine zahlreichen Selbstporträts am meisten charakteristisch; leider ist grade aus ihnen die Entstehungszeit am seltensten zu entnehmen.

Die bekanntesten sind die Selbstporträts von 1633 in Louvre, der Offizier, 1634, im Haag, ein Selbstporträt aus demselben Jahre in Berlin, ein drittes im Palazzo Pitti in Florenz, eins von 1635 in der Lichtensteingalerie in Wien, eins von 1637 im Louvre, Rembrandt mit Saskia im Schoße von 1638 in Dresden, eins von 1640 in der Nationalgalerie in London, und eins der Galerie Leuchtenberg in St. Petersburg; eins vom Jahre 1657 in Dresden, eines ungefähr von 1658 in Wien, und eines vom Jahre 1660 im Louvre.

Rembrandt Produktionskraft hatte etwas Proteusartiges, sie ist immer neu, immer überraschend. Seine Technik entwickelt sich ähnlich jener des Frans Hals, nur fängt Rembrandt sehr sein und zart an. Seine ersten Radierungen sind unnachahmlich, vermöge der Feinheit, mit welcher sie gemacht sind, und seine ersten Vilder sehen den Arbeiten seines Schülers Verard Don zum Verwechseln ähnlich; diese Feinheit des Vortrages macht allmählich größerer Sicherheit und Vreite Platz, und von der Witte der sunfziger Jahre endlich, einer Kühnheit und Energie, mit welcher nur Hals zu wetteisern vermag. Er ist auf allen Gebieten gleich groß, und wie er dem Historienbilde neue Vahnen eröffnet, das Porträt zu unerreichter Vollendung geführt, so hat er auch der Vehandlung der Landschaft ganz neue und durchaus originelle Seiten abgewonnen.

Von einem sicheren überblick über seine Handzeichnungen, Radierungen und Gemälde, ist man heute noch ziemlich weit entsfernt; früher fälschten die Bilderhändler aus Geschäftsrücksichten — heute täuschen sich diese, Kunstschreiber und Galeriedirektoren aus Kennereitelkeit. In der Regel sind es die Werke seiner Schüler, welche für die des Meisters ausgegeben werden, aber

Rembrandt wurde seit seinem Auftreten bis auf den heutigen Tag nachgeahmt und kopiert und die Rembrandtimitation wird in der Kunft nie ein Ende finden.

Manche seiner Schüler find seiner Berühmtheit so voll= fommen zum Opfer gefallen, daß es erft in den letten Sahren gelang, einige ihrer Werke aus der Unmasse angeblicher Rembrandtbilder auszuscheiden. Biele derselben sind noch heute nicht sichergestellt, und beispielsweise ist bis jett, nicht eine einzige Jugendarbeit seines Stadt- und Beitgenoffen San Liebens nachgewiesen. Lievens ift, wie Rembrandt zu Leyden, am 24. Oftober 1607 geboren. Sein Vater war Tapetenwirker und gab ihn angeblich im Alter von 8 Jahren zu Foris van Schooten in die Lehre und nach zwei Sahren zu Bieter Lastman nach Umsterdam, bei dem er ebenfalls 2 Jahre blieb. Es ift faum glaublich, daß der nunmehr 12 jährige Knabe, wie seine Biosgraphen erzählen, sich weiter ganz allein ausgebildet habe, und es wird wohl ein Fretum in der Altersangabe obwalten. Es ist vielmehr wahrscheinlich, daß er mit Rembrandt zugleich, entweder bei van Schooten oder bei Lastman gearbeitet habe, denn eine beträchtliche Anzahl der Radierungen beider Meister zeigt dieselben Verfönlichkeiten und auch ähnliche Motive, wie beispielsweise die Auferweckung des Lazarus; auch ift die Führung ihrer Radiernadel so ähnlich, daß man in der That annehmen muß, cs haben Lievens und Rembrandt einander nacheifernd ge-arbeitet. 24 Jahre alt, also ungefähr im Jahre 1632 ging er nach England, wo er drei Sahre gearbeitet haben foll; 1634 fam er nach Antwerpen, wo er 1638 die Tochter des Bildhauers Colyns de Role heiratete und in demfelben Sahre in der Ant= werpener Gilde als Meister erscheint. 1640 erwarb er dort das Bürgerrecht, 1642 war er noch daselbst ansässig; später kehrte er nach Leyden zurück und ward dort im Jahre 1672 insolvent. Seine Biographie macht noch ähnliche Schwierigkeiten, wie die Feststellung seiner Werke. Gin jungerer Zeitgenoffe, von den älteren Schriftstellern Jan Lievens de Jonge genannt, erschwert ihre Sicherstellung.



Italienischer Robile. Solsichnitt von Jan Lievens.

Lievens war, wie Rembrandt, Historien- und Porträtmaler, in seinen früheren Arbeiten vollständig dem Einflusse senialeren Zeitgenossen huldigend, nach seinem Londoner Ausentshalte von van Tyck mächtig beeinflußt und in seinen späteren Arbeiten, einer manierierten italienissierenden Richtung anheimsfallend. Als Radierer ist er mit Rembrandt kaum zu vergleichen, auch übte er diese Kunst in viel geringerem Maße als dieser. Seich aber zeigt er sich als korrekter Zeichner.

Sein berühmtestes Bild, Abraham der seinen Sohn umarmt, in Braunschweig, ist allem Anscheine nach aus seiner ersten Epoche. 1640 malte er für das Amsterdamer Nathaus eine große Darstellung des Fabius Maximus, und in demselben Jahre für die Stadt Leyden den Edelmut des Scipio Africanus; beide Bilder gehören aber schon seiner schwächsten Stilperiode an; mehrere Porträts in Dresden, in der Hausmannschen Sammlung in Hanover, und eines der Galerie Czernin in Wien, sind aus seiner frühesten Nembrandtschen Zeit. Die Vilder aus der Zeit seines Londoner Ausenthaltes sind nahezu gar nicht nachzuweisen, da

sie stets den Namen van Dycks tragen.

Der meistgenannte der Rembrandtschüler ist Ferdinand Bol, einer seiner ersten Schüler in Amsterdam. Er ist angebslich 1611, wahrscheinlich aber 1616 in Dordrecht geboren, kam in einem Alter von 3 Jahren mit seiner Familie nach Amsterdam und trat ungefähr 1631 in Rembrandts Atelier. Nachdem er das Amsterdamer Bürgerrecht erlangt hatte, heiratete er 1653 Elisabeth Dul. Am 24. Juli 1680 wurde er begraben. Mit diesen wenigen Daten ist seine Biographie erschöpft. Datierte Gemälde seiner Hand lassen schwe zugen zehre 1644 bis zum Jahre 1677 verfolgen, mehrere seiner Radierungen tragen jedoch deutslich die Jahreszahl 1642. Sie werden an Feinheit, malerischem Ausdruck und Virtuosität der Behandlung nur von jenen Remstrandts übertroffen. Das Hanptseld seiner Thätigkeit war das Porträt, das Negentenstück und die große historische Komposition. Die bedeutendsten Werke der letzteren Art sind die im ehemaligen

ðig. 21.

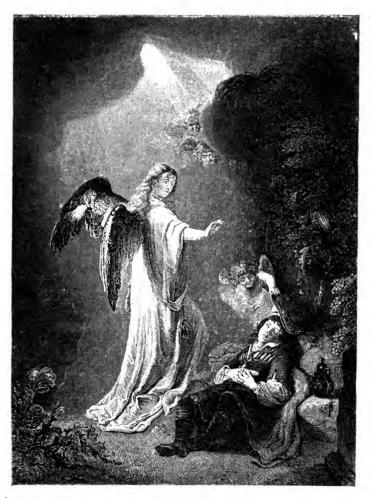

Ferbinand Bol. Der Traum Jafobs. (Dresbener Galerie.)

Stadthause in Amfterdam, nunmehr königlichen Balafte befindlichen großen Kompositionen: Fabricius im Lager des Byrrhus, die Einsetzung der 70 Altesten des israelitischen Bolfes als Richter durch Moses, und die Allegorie des Friedens im Lendener Rathause, 1664. Alle drei Bilder sind nach dem Jahre 1660 gemalt und es ist in ihnen nur mehr wenig von jener großartigen Auffassung zu finden, welche in Rembrandts Atelier zu Saufe war. Sie imponieren mehr durch den Umfang als durch den fünftlerischen Wert der Behandlung, wie die Hollander überhaupt, mit geringen Ausnahmen, den flämischen Malern nachstehen, wenn es sich um bekorative Wirkung handelt, und das Gemälde aus dem Rahmen des Staffeleibildes heraustritt. Dagegen erfreut sich unter den fogenannten Regentenstücken Bols insbesondere eine, chedem im Leprozenhuns befindlich gewesene Darftellung, einer auerkonnten Berühmtheit. Sie stellt die Vorsteher des Instituts vor, unter welchen ber Bürgermeifter Hoofdt und der Freund Rembrandts Untenbogaerd fenntlich find, welchen von dem Barter ein ganz nackter, aussätziger Anabe vorgeführt wird. Das Bild ift aus dem Jahre 1649 und zeigt Bol auf einer Sohe, auf welcher wir nur Rembrandt felbst zu sehen gewöhnt sind. Seine letten Arbeiten zeigen einen raschen Berfall. Er verläßt bas Helldunkel, seine früher harmonischen Farben werden nunmehr schreiend, und seine Komposition durch falsches Pathos langweilig.

Nächst ihm ist Govaert Flinck der Bekannteste der Rembrandtschüler. Er ist am 25. Januar 1615 in Eleve geboren und starb am 2. Februar 1660 zu Amsterdam. Er war zuerst Schüler des Anabaptistenpredigers und Malers Lambert Jacobsz, der auf seinen Wanderzügen nach Eleve kam und seine Eltern überredete ihn der Kunst zu widmen. Flinck ging mit Lambert Jacobsz nach Leuwarden, wo er sich mit Abrasham Lambertsz, genannt Abraham van den Tempel, dem Sohne seines Lehrers und Jacob Backer befreundete. Mit dem letzteren ging er hierauf im Jahre 1634 nach Amsterdam in das Atelier Rembrandts. Seine ersten Arbeiten vom Jahre 1636 und



Govaert Flind. Feier bes welffülischen Friedens. (Amsterdamer Mujeum.) (Rach Ban Bloten.)

später, zeigen ihn als sehr begabten Nachahmer seines Meisters; aber in Kürze verläßt er diese Manier und lehnt sich an Barstholomäus van der Helft, dem er in einem großen Schühenstücke aus dem Jahre 1647, welches die Armbrustschühen des Oranienfähnleins darstellt, nahekommt. In einem großen Bilde, der Feier der Bürzergarde zum Friedensschlusse von Münster aus dem Jahre 1648, ist sein Abstand von Rembrandt noch größer. Er lehnt sich an flämische Muster, macht Studien nach italienischen Meistern, düßt seine Originalität ein und wird farblos und geistlos. In den Bildern aus seiner ersten Zeit ist er durch eine Vorliebe sür Grün und insbesondere für zitroneugelbe Lichter leicht kenntlich.

Sein Freund und Studiengenosse Jakob Backer aus Harstingen, (geb. 1608, gest. 1651) ist nur durch wenige Bilder bestannt und seinem Entwickelungsgange nach schwierig festzuhalten. Seine früheren Bilder erinnern an die Arbeiten seines Freundes Flinck und seines Lehrers Nembrandt, wie z. B. ein Selbstporträt der Galerie zu Braunschweig, zwei Porträts der Pinakothek in München und ein Regentenstück des Museums van der Hood zu Amsterdam. Später verlegte er sich auf mythologische Vorwürse und imitierte die Italiener.

Gleichzeitig mit den beiden genannten scheint I. de Wet, ein ganz origineller Künstler, der die großartigen Ideeen seines Lehrers in kleineres Format übersetzte, das Atelier Rembrandts besucht zu haben. Seine Lebensumstände sind unbekannt, aber seine Auferweckung des Lazarus, aus dem Ighre 1633, im Museum zu Darmstadt, und Christus unter den Schriftgelehrten, aus dem Iahre 1635 in der Galerie zu Braunschweig, bekunden ihn als einen sehr begabten Schüler Nembrandts.

Willem de Poorter aus Harlem muß ebenfalls vor dem Jahre 1635 bei Rembrandt gelernt haben, da er bereits in dem genannten Jahre als Meister in Harlem erscheint. Er ist originell in seinen Kostümen, lebhast und seurig in der Farbe, und liebt wie de Wet, Kompositionen mit kleinen Figürchen.

Etwas später als die Genannten dürsten Jan Vittor, und Gerbrandt van den Geckhout das Atelier Rembrandts besucht haben. Jan Victor hat ungefähr 1635—1640 bei ihm gelernt. Bezeichnete Vilder seiner Hand gehen vom Jahre 1640—1663. Er ist im Gegensatz zu de Wet und W. de Poorter, welche stets sein und zart austreten, von unglaublicher Rohheit und Vrntas





Billen te Boofter. Eftber.

lität. Seine Figuren sind plump und hölzern und seine Technif breit und brutal wie seine Farbe. Zu seinen besten Werken gehören sein Tobias in der Pinakothek, die Fran am Fenster im Louvre und Joseph erklärt die Träume, in Amsterdam. Er steht seinem Meister troß großer Familienähnlichkeit doch sehr fern.

In vielen Fällen mit Rembrandt zu verwechseln ift Gerbrandt van den Geckhout, ein in den ersten Jahren

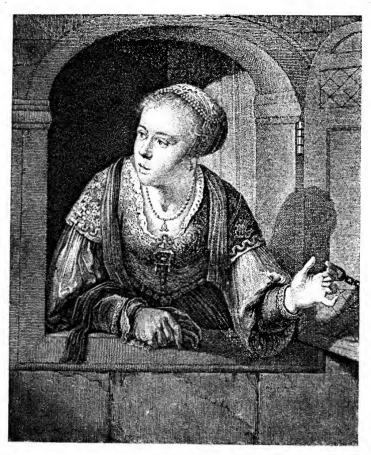

Jan Bictor. Das Diatchen am Fenfter. (Lonvre.)

höchst liebenswürdiger, später, auf salschen Wegen, ein etwas langweiliger Maler. So lange er in Rembrandts Atelier arbeitet kommen seine Vilder den Arbeiten des Meisters sehr nahe, er imitiert seine Figuren, seine Farbe, seine Art zu komponieren. Das bekannte Vild "Christus läßt die Aleinen zu sich kommen", ehedem in der Sammlung Schöndorn und vor wenigen Jahren von der Londoner National-Galerie als echter Rembrandt erworben, entpuppte sich plötzlich als ein brillanter Gechout. Von derselben Faktur sind: Die Andetung der Könige im Haag, und die Chebrecherin vor Christus, in Amsterdam. Ein vorzügliches Porträt seiner Hand befindet sich im Städelschen Institut in Frankurt a/M.

Carel Fabritins ist von allen Rembrandtschülern unbedingt der geistig bedeutendste. Sein jäher Tod, er verunglückte bei der Explosion des Pulverturmes in Delst im Jahre 1651, entriß ihn, 30 Jahre alt, zu früh seiner künstlerischen Thätigkeit. Was uns an Vildern von seiner Hand erhalten blieb, verrät eine Meisterschaft der Auffassung die ihres gleichen sucht. Er war mit Samuel van Hoogstraaten zugleich um 1640 ein Schüler Rembrandts. Die Enthanptung Johannes des Tänsers in Amsterdam wird ihm wohl irrigerweise zugeschrieben, aber bezeichnet, und gewiß von seiner Hand, sind ein männliches Porträt (1648) in Rotterdam und der Jäger in Schwerin.

Bernard Fabritius, vielleicht sein jüngerer Bruder, ist nicht ausdrücklich als Rembrandts Schüler genannt, aber seine Werke weisen darauf hin. Er trat 1658 in die Leidener Gilde. Datierte Bilder existieren aus den Jahren 1650-1672.

Ein echter Rembrandtschüler, tief eingehend in die Behandlung des Helldunkels, ist Nicolas Maes, aber nur in der ersten Zeit seiner künstlerischen Thätigkeit. Seine späteren Arbeiten ähneln den Porträts Netschers. Er versteht es die Nembrandtschen Lichteffekte meisterhaft nachzuahmen und behandelt mit Vorliebe eine alte Frau am Spinnrade oder eine junge Magd und dersei Vorwürse, im goldigen Interieur; die Farben die er verbindet sind in der Negel rot, grün und goldbraun, und er bringt durch diese Trias einen ungewöhnlichen Farbenzauber hervor. Die Alte am Spinnrocken

Fig. 28.



Carel Fabritine. Der Jäger. (Galerie in Schwerin.)

in Amsterdam, die faule Magd in der National-Galerie sind die befanntesten Typen aus seiner besseren Zeit.

Besonders hervorgehoben zu werden verdienen nur mehr

Fig. 29.



Nicolas Maes. Die Laufderin, (Galerie ter Königin von, England.)

Samuel van Hoogstraaten und Nart de Gelder. Der crste, sowohl als der Versasser der Inleyding tot de hooge school der schilderkonst, eines Buches, welches manchen interessanten Ausschluß, speziell über die Entwickelung der Rembrandtschule und die im Atelier des Meisters heimischen Doktrinen giebt, als auch als Meister seltener, im warmen Goldton gehaltener Vilder, die zu den besten Produktionen der Rembrandtschule gehören. Er war längere Zeit in Wien thätig.

Nart de Gelder, Jurian Ovens und Johann Ulrich Mayer gehören zu Rembrandts letzten Schülern. Der erstgenannte ahmt die Manier der letzten Jahre des Meisters getreu nach. Seine Bilder zeichnen sich durch einen warmen Goldton und durch das Vorherrschen der orangeroten Farbe aus. Die wichtigsten sind: Juda und Thamar der Afademischen Galerie in Wien und ein Maler in seinem Alelier, eine Frau porträtierend, in Frankfurt a/M. Jurian Ovens ist eigenartiger, seinen Porträts nach aber kaum mit Sicherheit sestzuhalten. Besannt sind seine Verschwörung des Claudius Civilis und ein Regentenstück in Amsterdam.

Außer den Schülern Rembrandts giebt es jedoch eine beträchtliche Zahl von Künstlern, die ohne direkt im Zusammenshange mit dem Atelier des Meisters zu stehen, doch von seiner Malweise mächtig beeinflußt wurden. Zu diesen gehören Salosmon de Koninck (1609—1674), dessen Studienköpfe, alte Rabsbiner, Orientalen zc. an die besten derartigen Arbeiten Remsbrandts erinnern und häusig unter dessen Namen sigurieren; serner die Genres und Interieurmaler van der Meer van Delst, Pieter de Hooch und die Landschaftsmaler Roland Roghsman und Doomer, auf welche wir später zurücksommen werden.

Abriaen de Brieß, 1634 in der Antwerpner Gilde 1639—1650 in Antwerpen, Haag, angeblich auch in Rotterdam und Amsterdam thätig, ist ein Porträtmaler von seltener Leuchtsfrast der Farbe, und aller Wahrscheinlichkeit nach in Rembrandts Atelier herangebildet.

## IX. Die Genremaler.

I. Das vornehme Genrebild. Terburg. Gaspar Retscher.

Die holländische Schule hat, abgesehen von der außerordent= lichen Entwickelung, zu welcher sie das Porträt gebracht, zwei Gebiete geschaffen, welche ihr ausschließlich eigen sind: Das Genrebild und die Landschaft. Das erstere gehört lediglich ihr an und erft am Ende des vorigen Jahrhunderts findet sich in Frankreich eine ähnliche Durchbildung der Darstellung häuslicher intimer Interieurs; die Landschaft ober findet erst in den letzten drei Dezennien unseres Jahrhunderts in Frankreich, und gegenwärtig in Deutschland ähnliche Pflege und Ausbildung. Wir haben bereits in den einleitenden Kaviteln die kulturellen Momente betont, welche maggebend gewesen sind für die Ent= wickelung bes Staffeleigemalbes biefer Art. Das Bilb als Zimmerschmuck, als vornehme Zierde des Wohnraums, führte den Maler auf die Behandlung profaner Sujets, während in Italien der Kirchenbedarf noch immer die religibje Komposition förderte oder das große unthologische Gemälde als Wandschunck ber großen Gemächer fürstlicher Paläste die Geister beschäftigte.

Den Anfängen des Genrebitdes in Holland nachzuspüren, ist eine ziemlich mißliche Sache. Das Thema wird von irgend einem Künstler angeschlagen, findet sofort an allen Orten Austlang und zählt angenblicklich ein ganzes Heer von Künstlern zu seinen Vertretern.

Als einer der ersten dürste Dirk Hals, der jüngere Bruder des berühmten Franz Hals anzuschen sein. Er wurde 1589 in Mecheln geboren und starb 1656 in Harlem. Er scheint die Anregung zu seinen heiteren Szenerieen, zur Darstellung lustiger Gesellschaften am Tische, dei Musik ze. durch einige derartige Kompositionen seines Bruders erhalten haben, ist aber ein vollskommen selbständiger Ersinder. Seine Figürchen sind meist bunt

gekleidet und stellen das intime Leben in der naivsten und uns befangensten Art dar.

Ihm sehr ähnlich, aber weniger satt und tief in der Farbe, ist sein Zeitgenosse der Harlem Wuhtenwegh, dessen Bilder in der Regel unter dem Namen Dirk Hals figurieren; er ist aber lichter im Tone und liebt hellrosenrote und blaßgrüne Farbe. Seine geistreichen Radierungen sind als Kostümbilder für die Geschichte der Mode von höchstem kulturellem Interesse.

Für die politische Geschichte des Landes sind noch die geist= vollen Arbeiten Abrian van der Bennes wichtig. Er war zu Delft 1589 geboren, studierte in Lenden und widmete sich erst später der Kunft unter der Leitung van Diests in Leyden, bann fehrte er nach Delft zurück und ließ sich bann in Middelburg nieder, wo sein Bruder Buchhändler war. Die Lokalitäten Dieser Stadt bilden auch in der Regel den Hintergrund seiner Rompositionen. Er ist in Holland hauptsächlich als Illustrator ber Werke des Dichters Cats und anderer vielgelesener Bolksbücher populär geworden. Als Maler ift er aber keineswegs zu unterschätzen. Sein Bild, die Seclenfischer, im Museum zu Amsterdam ift eine ungewöhnlich geistvolle Satire auf die religiösen und politischen Zuftande der Niederlande, und die Darstellung des 1609, zur Feier des Friedensschlusses zwischen Belgien und Holland gegebenen Teftes, im Louvre, eine feinerdachte allegorische Komposition, reich an zart ausgeführten Kostümfigürchen, durchaus Vorträts der damals hervorragenden politischen Versönlichkeiten. Es ift 1616 datiert. Nicht selten ist sein Witz von ausgelaffener, etwas frivoler Art. Er war Calvinist und ergebener Anhänger der Prinzen von Dranien und längere Zeit hindurch ihr Hofmaler.

Eigenartig find seine Grifaillen, die nicht selten karikierte und groteske Gestalten — ungefähr im Geschmacke der Breughel

darstellen. Er starb um 1660.

In die Genannten reihen fich die Palamedes, die eben-

falls aus Delft stammen, sie huldigen aber einer anderen Beise. Ban der Benne ist ein Satiriker, ein politisch bewegter Kopf, die Palamedes sind harmlos, und ihre Bilder ohne jeden tieseren Gehalt; sie sind nur reizend durch die seine silberne Farbe und durch die graziösen Figürchen. Anthoni Palamedesz Stesvaerts, der ältere der beiden Brüder (geb. um 1600, 1621 in der Delfter Gilde, gest. 1673), malte neben galanten Kompositionen vornehmlich Porträts in kleinerem Formate, aber elegant aufgefaßt und durch ihren granen Ton vornehm fühl gehalten. Seine Interieurs ähneln jenen des D. Hals und stellen heitere Geine Interieurs ahneln jenen des D. Hals und stellen heitere Gesellschaften beim Frühstücktische oder Tanze und launigem Gespräche vor. Häusig findet man ihn als Staffagisten der Interieurs des Dirk von Delen (1607—1673). Der jüngere Bruder Palamedes Palamedesz Stevaerts (gest. 1638) malte Reitertreffen in der Art der Csaias van der Velde. Ganz ähnlich den Bildern Anthonis Palamedesz sind die Arbeiten Al. le Duts und Pieter Cobbes, ber erftere noch heller und filbertoniger, der lettere warmer in der Farbe. Die Roftime beider find einander ganz ähnlich und all' diese Meister sind schwer auseinander zu halten; sie wählen ihren Figurentypus aus den Armeeforps der holländischen Grafen oder der spanisischen Truppen. Ein Hauptbild Coddes befindet sich in der akademischen Galerie in Wien. Er war 1627—1642 thätig.
In derselben Weise arbeiten Hendrik Pot, W. E. Duyster, Vieter Potter, der Bater des berühmten Tiermasers und

In derselben Weise arbeiten Hendrik Pot, W. E. Dunster, Pieter Potter, der Bater des berühmten Tiermalers und noch eine lange Reihe nur einzelnen Werken nach bekannter Maler. Die Darstellungsweise der Genannten führt uns zu dem berühmtesten Vertreter des vornehmen Genrebildes dieser Art, zu dem seiner Zeit hochgeschätzten Gerard Terborch.

Art, zu dem seiner Zeit hochgeschätzten Gerard Terborch. Terburg oder Terborch war im Jahre 1608 aus angesehener Familie zu Zwolle geboren. Sein Vater, auch Maler, der seiner Zeit Italien bereiste, sandte ihn zur weiteren Ausbildung nach Harlem. Im Jahre 1635 erscheint er auch in der Lucasgilde von Harlem, aber es ist nicht nachgewiesen, wessen Atelier er



Gerard Terborch. Der Friedensichluß ju Münfter. (London, Rational:Gallern.)

daselbst besuchte. Auch er soll hierauf Italien bereist haben, aber wir wissen weber wie lange er sich daselbst aushielt, noch wann er wieder nach Deutschland kam. Im Jahre 1646 sinden wir ihn, angelockt von der vornehmen Gesellschaft, die sich zu den Berhandlungen des westsällichen Friedens in Münster versammelte in dieser Stadt. Er hat daselbst auch die Bevollmächtigten dieses Kongresses nebst einer großen Anzahl anderer Persönlichseiten porträtiert. Überdies aber malte er die sämtslichen Gesandten in einem Bilde, welches unter dem Namen "Der Friedensschluß zu Münster" berühmt ist. Es ist bezeichnet: "G. T. Borch s. monastery a. 1648" und behandelt den am 15. Wai zwischen Spanien und Holland zu Münster geschlossenen Bertrag, welcher dem eigentsichen Friedensschlusse im Oktober desselben Fahres voranging. Es ging aus der Sammlung San Donato sür 182 000 Fr. in den Besitz der Marquis of Hertsord über, dessen Erbe Richard Wallace es der Londoner Nationalgalerie schenkte.

Der spanische Bevollmächtigte Graf Penaranda, der den Künstler in Münster kennen lernte, nahm ihn mit nach Madrid, wo sich seinem Talente ein großes Feld eröffnete. Er porträtierte den König, seinen ganzen Hosstaat und zahlreiche Bornehme, ward zum Ritter ernannt und mit Ehren und Reichtümern überhäuft, aber seine zahlreichen Liebesabenteuer erregten die Eisersucht mehrerer Edelleute, infolgedessen Terburg es vorzog, Madrid zu verlassen. Er soll in Paris und London seine Thätigkeit fortgesetzt haben, aber in keiner dieser beiden Städte sind uns glaubwürdige Beweise eines längeren Aufenthaltes erhalten, während spanische Eindrücke aus einigen seiner Bilder unleugbar zu tage treten. Er kehrte endlich in sein Baterland zurück, wo er eine seiner Kousinen heiratete, zu Deventer das Bürgermeisteramt bekleidete und im Jahre 1681 kinderlos starb.

Seine Bedeutung für die hollandische Kunft liegt in der hohen Vollendung, mit welcher er das Saloninterieur, den vornehmen Wohnraum, mit zwei oder drei Figuren im eleganten Avstüm seiner Zeit darzustellen wußte. Auf diesem Felde behauptet er eine unerreichte Höhe. Er ist in der Technik Gerard Dou ebenbürtig, aber er steht mit der Wahl seiner Gegenstände

Fig. 31.



Gerhard Terborch, Der Besuch eines Kavaliers. (Gazette des Beaux-Arts.)

auf einem ganz anderen Boden. Schon früh als Porträtmaler in die Prunkfäle der Großen und Vornehmen eingeführt, beshandelte er das Familienleben der reichen Stände, während

Gerard Dou im Volke wurzelt und niemals aus dem Areise des Leydener Bürgerstandes heraustrat. Terburg aber ist der Maler der höchsten Aristofratie des 17. Jahrhunderts, der van Dyck en miniature. Seine Porträts sind in der Regel in kleinen Dimensionen, oft ganze Figuren nur einen Schuh hoch, aber es existieren auch lebensgroße Porträts von seiner Hand, die mit derselben Feinheit ausgeführt sind. Er verschönert seine Originale und stattet sie auf Kosten der Lebenswahrheit mit einer Grazie aus, die ihnen nur schmeicheln konnte. Insbesondere sind seine Frauenbilder durch die virtuose Behandlung der weißen Atlasgewänder und die unsägliche Zartheit, mit welcher er die

Physiognomien darzustellen wußte, berühmt.

Obgleich aber Terburg inmitten der Blüte der holländischen Schule steht, bezeichnet er boch ben Wendepunkt und aus seinem Atelier führen die Fußstapfen direkt zu Retscher und zu einer Legion von Feinmalern des vorigen Jahrhunderts, die auf Kosten der Naturwahrheit die Behandlung des Beiwerts mit allerdings bewunderungswürdiger Virtuosität, aber mit erklecklicher Langeweile kultivierten. Terburg verbirgt unter seiner dem Auge schmeichelnden und bestechenden Glätte und Eleganz die ganze Berwesung der späteren Bunft, denn es ist nicht mehr die Natur, die er studiert, sondern es ist der Geschmack der Zeitgenossen, insbesondere der Frauen, dem er huldigt. Diese ganze Richtung des Terburgschen Genres widerlegt die in neuester Zeit aufgebrachte Phrase, daß Terburg in Harlem zu Franz Hals in Schulbeziehungen gestanden habe; er ift der direkte Gegensatz der Halsschen Richtung, der Antipode des großen Meisters. Während dieser nur der Naturwahrheit huldigte, schmeichelt jener nur der Eigenliebe des Porträtierten.

Sein angeblicher Schüler Gaspar Netscher kommt seiner Weise am nächsten. Er war der Sohn eines Bildhauers und zu Heidelberg im Jahre 1639 geboren. Im Alter von zwei Jahren verlor er seinen Bater; die Mutter flüchtete vor den Greueln des Krieges mit vier Kindern nach einem befestigten

Ort, in welchem fie alle Schrecken einer Belagerung mit erleben sollte. Nachdem sie zwei ihrer Kinder durch den Tod verloren hatte, gelang es ihr zur Nachtzeit durch die Linien der Belagerer zu schleichen und nach Mühseligkeiten aller Art, Arnheim zu erreichen, wo sich mildthätige Bersonen ihrer erbarmten. Gin gewiffer Doktor Tulletens übernahm die Erziehung Gaspars, ber in Kurze mehr Geschmack für die Malerei als für die Medizin offenbarte; deshalb ward er in das Atelier Kosters, eines wenig bekannten Malers von toten Bögeln und Sagdwild, zur fünstlerischen Ausbildung geschickt und soll auch unter Terburgs Leitung zu Deventer gearbeitet haben. Zwanzig Sahre alt, zog er durch Frankreich, in der Absicht, Italien zu besuchen. Bei seiner Ankunft in Bordeaux machte er die Bekanntschaft eines Raufmanns aus Lüttich, Ramens Gobin, beffen Schwefter er im Jahre 1659 heiratete. Anstatt seine Reise fortzusetzen, kehrte er nun nach Holland zurud und schlug seinen Wohnsit im Saag auf, wo er im Jahre 1663 Mitglied der Malergenoffenschaft Pictura war. Auf Einladung Sir William Temples, des Geschäftsträgers Karl II. im Haag, soll er England besucht haben und einige im Jahre 1676 augenscheinlich in London gemalte Porträts, wie z. B. jene des Lord und der Lady Berkeley of Stratton, scheinen diese Mitteilung zu bestätigen.

Er kultivierte anfangs das Genrebild nach der Weise Tersburgs, später malte er auch religiöse und mythologische Gegenstände und endlich ging er zum Porträt über, in welchem er

vor allem excellierte.

Er ist charatteristisch für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts. Netscher besitzt ähnliche technische Fertigkeiten in der Behandlung des Stofflichen wie Terburg, sein Pinsel versteht es, Samt, Atlas und Seide dis zur Tänschung darzustellen, seine Farbe ist harmonisch abgetont, wie dei Mehu, aber dies alles ist nur dis zu einer gewissen Periode der Fall; nach dem Jahre 1668 werden sein Fleisch rosig, seine Farbe unharmonisch und seine Produktionen tragen alle seine Fehler im Keine zur Schau, deren Fortwuchern die Kunst des 17. Jahrhunderts erstickte.

Seine beiden Söhne Theodor (1661—1732) und Konstantin (1670—1722) gehören schon der Zeit nach und als Nachahmer ihres Vaters der Verfallsepoche der Kunft an.

Auch Eglon van der Neer (1643—1703), ein Nachsfolger Terborchs und Netschers, bietet wenig Zusammenhang mehr mit der Blüteepoche. Eglon war ein Schüler seines Vaters, des berühmten Landschaftsmalers Nart v. d. Neer, imitierte aber die holländischen Feinmaler und malte zumeist Interieurs mit Figuren im Geschmacke Terburgs und Metzus. Er malte auch Landschaften, in welchen er mit peinlicher Genauigkeit und Accuratesse jeden Grashalm und jedes Vlatt nach Art der Marcellis aussührte.

Johannes Verkolie (1650–1693) ahmte dieselben Meister nach, war aber angeblich ein Schüler des Lievens und lebte in Delst. Auch seine Vilder zeichnet ein seiner silberklarer Ton aus. Das bekannteste ist der Trompeter der ehemaligen Sammslung van Lovn — jett bei Baron Rothschild in Paris.

Sein Sohn Nicolas Verkolie (1673—1746) malte ähn= liche Darftellungen.

II. Das bürgerliche Genre. Gerard Don. Gabriel Metzu. Franz Mieris. Jan Steen. Quirin Brekelenkam. Pieter be Hoogh. Jan van der Meer van Delft.

Die, in dem vorigen Kapitel erwähnten Maler behandeln in ihren Gesellschaftsstücken zumeist das Leben der vornehmen Sphäre, Offiziere bei ihren Mädchen, reiche Familienväter im Kreise ihrer Familie u. s. w. Mit der nun folgenden Gruppe holländischer Feinmaler betreten wir ein mehr bürgerliches Gebiet, als dessen erster Repräsentant Gerard Don, der bereits erwähnte Schüler Rembrandts anzusehen ist.

Er war der Sohn des Glasers Donwe Janszoon in Leyden, und ist insosern, als er selbst wieder eine bedeutende

Schule heranzog und jene Richtung der Feinmalerei begründete, welche nach ihm Metu, San Steen, Franz Mieris, Pieter van Slingeland, Ary de Bois und eine faum überfehbare Anzahl anderer, weniger berühmter Meister kultivierte, für die Geschichte der hollandischen Runft ein bahnbrechender Meister. Er ist angeblich im Jahre 1613 geboren, aber bei näherer Untersuchung seiner Werke ergeben sich so zahlreiche Widersprüche gegen Diese Annahme, daß sie kaum aufrecht zu halten ift. Der Bater gab ihn im Sahre 1622 zu dem Rupferstecher Bartholomäus Dolendo, hierauf zu dem Glasmaler Pieter Rouwenhove, endlich im Jahre 1628 zu dem damals noch in Leyden wohnenden Rembrandt, bei dem er bis zu deffen Überfiedelung nach Amsterdam blieb. Bon Rembrandt empfing er den Impuls zu jener miniaturartigen Behandlung, der er stets treu blieb, und welche seine späteren Werke noch überbieten. Alle seine Bilder verraten einen außerordentlichen Fleiß, der Wochen, ja Monate auf die Ausführung der Details verschwendete. Datierte Bilber vor dem Jahre 1645 sind bisher nicht nachgewiesen und erst von da an läßt fich feine Thätigkeit bis jum Sahre 1672 mit Sicherheit verfolgen. Diese Zartheit der Technit, welche ihn von seinem dreißigsten Sahre an nötigte mit dem Bergrößerungsglase ju malen, macht feine Bemälde zu unerreichten Spezialitäten, aber sie beeinträchtigte ihn in seinem Erwerbe, da niemand Lust hatte sich von ihm porträtieren zu lassen, weil er wochenlang sein Original in Auspruch nahm. Vorträts von seiner Hand gehören deshalb zu den größten Seltenheiten. Er malte Familienizenen, Stillleben, Eremiten, Greise, Charafterföpfe, fehr selten größere Darstellungen mit zahlreichen Figuren, meift Interieurs mit zwei, drei reizend ausgeführten Figurchen. Großen Beifall fanden seine Halbfiguren in der Fensternische, ein von seiner gangen Schule zu hundert malen breitgetretenes Motiv, dessen Erfinder wohl er selbst oder Rembrandt gewesen. Seine Bilder, deren Gesamtzahl 300 faum übersteigen dürfte, gehören zu den größten Kostbarkeiten der europäischen Kabinette und werden,



Gerard Dow. Die mafferfüchtige Frau. (Louvre.)

wenn sie überhaupt auf den Markt kommen, mit den höchsten Summen bezahlt. Die berühmtesten sind die wassersüchtige Frau (1763), sein Selbstporträt, genannt die "Trompete", beide im Louvre, und der Marktschreier in der Pinakothek in München. Bon seinen Schülern sind: Gabriel Mehu, Franz Mieris, Picter Slingeland, Godfrid Schalken, Karl van Moor, Mathys Neveu und Domenicus van den Tol die bekanntesten. Dou starb in Lehden und ward daselbst am 9. Februar 1675 begraben.

Sein berühmter Schüler Gabriel Megu bildet bas Mittelglied zwischen Terborch und Gerard Dou. Er stammt aus einer flandrischen Familie und ift der Sohn des Sakob Megu, aus beffen britter Che mit Jacomina Garnhers, ber Witwe des Willem Fremault, eines wenig befannten Malers. Er ist zu Leiden im Sahre 1630 geboren und soll den ersten Unterricht von seinem Bater empfangen haben, über beffen fünstlerische Thätigkeit nichts bekannt ift. Metzus Geburtsstadt Leiden weist unwilltürlich in das Atelier Gerard Dous, dessen Sinfluß auch viele seiner Gemälde in unleugbarer Weise be- funden. Seine späteren Arbeiten mahnen in der Auffassung und Wahl der Sujets mehr an Terborch. Im Jahre 1648 trat er zugleich mit San Steen in die Leidener Gilde, aber schon im Jahre 1650 verließ er seine Vaterstadt um sich in Amster= dam niederzulaffen, wo er den größten Teil seines Lebens zu= brachte. 1658 heiratete er und erwarb am 9. Januar 1659 das Umsterdamer Bürgerrecht. Aus den Signaturen seiner Bilter geht hervor, daß er noch im Jahre 1667 thätig war. Er malte zumeist fleine Intericurs mit zwei ober drei Figuren, Portrats, mitunter mythologische Kompositionen und Allegorieen. Er wurde in jüngster Zeit, wie so viele für die man kein anderes Untertommen hatte, kurzweg in das Atelier des Frang hals hineingestellt, mit dem aber Megn nicht das geringste gemein hat. Auch von Terborch unterscheidet er sich wesentlich. Der lettere hat nur wenig von jener der Natur abgelauschten



Babriel Megu. Gine Dame bietet einem Offigier Erfrifdungen an. (Louvre.)

Naivetät und Gemütlichkeit, mit welcher das frische unverdorbene Talent Mehus erquickt. Seine Frauen tragen mit Vorliebe

Fig. 34.



Gabriel Detu. Der Amfterdamer Gemufemartt. (Loubre.)

die hermelinbesetzte Sammetjacke und schwere Atlasrobe, welche die junge Frau oder Tochter des reichen Bürgermeisters oder

Rheders in ihrem Hause an der Herrengracht trug; sie beschaut sich mit selbstgefälligem Behagen in dem Spiegel, während der Gatte oder Geliebte zur Thüre hereintritt — aber es ist dies alles holländisch naiv, die Figuren ohne jedes unwahre Lüstre, so daß man mit Vergnügen bei dem gesunden Realismus verweilt, der hier die anmutigste Form angenommen hat, und in der glühendsten Farbe, im warmen, gesättigten Goldton das Auge sesselt.

Im Jahre 1665 war Michiel van Muscher sein Schüler (geb. 1645, gest. 1705), der auch ein Schüler A. v. Ostades gewesen ist, sich der Richtung Metzus widmete und meist kleine Porträts im Geschmacke Terburgs malte, die nicht ohne Feinsheit sind, doch bereits eine gewisse Gelecktheit zur Schau tragen.

Sin anderer sehr bekannter Schüler Gerard Dous ist Godfried Schalken, geboren zu Dordrecht 1643, gestorben zu Haag 1706. Er lernte zuerst bei Samuel van Hoogstraaten, ging nach England, wo er Wilhem III. porträtierte, kehrte dann in sein Vaterland zurück, und malte hauptsächlich Genrebilder bei Kerzenbeleuchtung, ein Motiv, in welchem er seinen Lehrer Gerard Dou nachahmte, doch sind seine Vilder zu rot und in den Farben zu stark nachgedunkelt. Sein beliebtester Vorwurf ist das Mädchen am Fenster mit der Lampe oder der Kerze in der Hand.

Ein guter Schüler Gerard Dous und getreuer Nachsahmer des Meisters ist ferner Pieter van Slingeland (1640—1691), der seinen Meister an Feinheit und klarem Goldston zuweilen erreicht. Seine Figuren sind aber weniger natürslich und etwas gezwungen.

Noch weniger selbständig als Nachahmer Gerard Dous ist Domenicus van Tol, der die einfacheren Motive des Meisters nachahmt.

Bei Jan van Staveren, der zumeist Eremiten im Gebete und alte Frauen in der Art Gerard Dous, und Adrian de Pape, der Kücheninterieurs mit alten Frauen, von großer

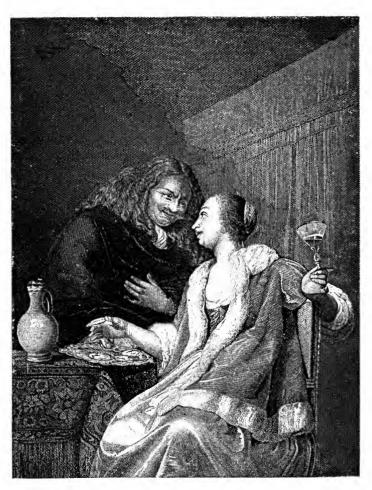

Frans Minie. Die Liebeserklärung. (Galerie in Dresben.)

Feinheit aber wenig Originalität malte, spricht nur die Wahrscheinlichkeit keine bestimmte Nachricht dafür, daß sie zu Gerard Dou in einem Schülerverhältnisse standen.

Der dritte im Bunde der Leidener Feinmeister Gerard Don und Gabriel Megu, ift Frang Mieris ber Altere, ber Stammvater einer zahlreichen Künstlerfamilie, zu Leiden am 16. April 1632 geboren. Sein Vater Jan Baftigensz van Mieris übte daselbst das Gewerbe eines Goldarbeiters und Diamantenschleifers und war von seiner Frau mit 23 Kindern gesegnet. Seinen Sohn Franz schickte er in das Atelier des Glasmalers und Beichners Torenvliet, beffen Unterricht er in Rurze gegen den Des Berard Don vertauschte. Er verstand es, sich die außerordentliche technische Fertigkeit seines Meisters in ganzer Bolltommenheit anzueignen und sein früh entwickeltes Talent berechtigte Don zu solchen Hoffnungen, daß er ihn mit dem Beinamen "Fürst meiner Schüler" bezeichnete. Gine furze Zeit hindurch foll er auch den Unterricht Abraham van den Tempels genossen haben. Im Sahre 1657 hatte er wohl schon das Meister= recht erlangt, benn er heiratete in diesem Sahre. Er fand in turzer Zeit Kunstfreunde, welche seine Bilder zu hohen Preisen fauften, ja fie in vorhinein bezahlten und die, durchdrungen von dem hohen Werte seiner Arbeiten, alles besitzen wollten, was er produzieren würde. Bu seinen größten Bewunderern gehörten der Erzherzog Leopold Wilhelm von Ofterreich und der Großherzog von Tostana. Der erstere versuchte es auch, den Künftler zur libersiedelung nach Wien zu bewegen, indem er ihm einen Sahresgehalt von 1000 Gulden anbot. Mieris soll dieses Anerbieten unter dem Vorwande, daß seine Frau ihre Vaterftadt nicht verlaffen wolle, zurückgewiesen haben.

Er zeichnet sich vor seinem Lehrer Gerard Dou, dem er in der Aufsassung und Wahl der Gegenstände folgt, durch den seinen Humor des Lebemannes aus, durch einen Zug der an seinen Freund Jan Steen gemahnt. Er ist aber lieblicher, graziöser als Dou, und harmloser als Jan Steen.

Seine Manier wurde zumeist von seinen Söhnen Jan und Willem, seinem Enkel Franz van Mieris dem Jüngeren, von Karel de Moor und Aric de Vois nachgeahmt. Bilber von seiner Hand sind kaum mehr im Handel, da sie in den reichsten Galerieen einen festen Standplatz gesunden haben.

Der vierte Leidener Feinmaler Jan Steen, der Sohn des Brauers Havid Janszoon Steen ist in Leiden 1626 geboren. Der Bater übergab die fünstlerische Erziehung Jans zunächst dem Maler Nikolaes Knuffer in Utrecht, dann Adriaen Ostade in Harlem und endlich dem Landschaftsmaler Jan van Gohen im Haag. Die Vertraulichkeit zwischen Steen und van Gohens Tochter Margarethe machte in Bälde die Hochzeit unsvermeiblich.

Am 18. Mai 1648 war Jan Steen als Mitglied der Leidener Gilde aufgenommen worden, am 3. Oftober 1649 heisratete er bereits im Haag, verließ aber auch diese Stadt kurz nach seiner Trauung und ließ sich in Delst nieder, wo er eine Braucrei betrieb, die aber nur auf seine Rechnung geführt wurde, denn aus den Registern der Gilde zu Leiden geht hervor, daß er im Jahre 1653 Mitglied daselbst war, und er scheint thatfächlich in Leiden gelebt zu haben. Im Jahre 1661 dagegen erscheint er in Harlem wohnhast. Dort stirbt am 8. Mai 1669 seine Frau, und wenn wir ersahren, daß die Begräbniskosten 10 Gulden betrugen, so wissen wir auch, daß der Apotheker wegen einer Schuld von 10 Gulden für Medisamente die Vilder Jan Steens pfänden und verkaufen ließ. Wenn dies ichon ein hinlänglicher Beweis ist, daß des Künstlers Leben nicht das regelmäßigste und geordneteste gewesen, so entnehmen wir weiter, daß er in den Sahren 1666—67 zu sechs Prozent, einem damals sehr hohen Zinsfuße, Geld schuldete, was auf seine Unsicherheit im Zahlen schließen läßt. Der Tod seines Vaters mochte ihn wohl im Jahre 1669 wieder veranlaßt haben, Harlem zu verlaffen und in Leiden das väterliche Erbe anzutreten. Im Jahre 1672 finden wir ihn in dieser Stadt, im Besitze der Besugnis

ein Schankgewerbe in seinem Hause zu betreiben. Bon nun an scheint er daselbst seinen ständigen Ausenthalt zu haben, und am 22. April 1673 verheiratet er sich zum zweitenmale mit der Witwe des Buchhändlers Nikolas Herkulens. Er starb Ende Januar 1679. Der unstäte Zug, der durch dieses Künstlerleben

Fig. 36.



Jan Steen. Familienfgene.

geht, die zeitweilige Wohlhabenheit, die infolge der unregelmäßigen Lebensweise mit Geldknappheit der bedenklichsten Art abwechselt, spiegelt sich auf das deutlichste in seinen Bildern, die einesteils zu dem kostdarsten gehören was die holländische Schule hervorgebracht hat, andererseits aber flüchtige, nachlässig ausgesührte Produktionen zweiselhaften Wertes sind. Wenn Jan Steen der

bedeutenbste Sittenmaler seiner Zeit genannt wird, so ist diese Bezeichnung vollkommen berechtigt. Er wählte auch mit Vorsliebe solche Vorgänge, wie Schmausereien, Hochzeitsseierlichkeiten, Wirtshausszenen und liederliche Gesellschaften, welche seiner reichen Phantasie, seinem schalkhaften und satirischen Geiste, Gelegensheit boten sich auf das glänzendste zu entsalten. Interessant sind auch seine historischen und biblischen Darstellungen, die den originellen Humor seiner Auffassung in drastischer Weise zur Schau stellen.

Als glänzende Kundgebungen seines Talentes, erwähne ich den Brautzug in der Sammlung Six in Amsterdam (1653), die Orgie in der Sammlung van der Hoop und die sogenannte Allegorie des menschlichen Lebens im Haag.

Die Reihe der sogenannten flassischen Feinmaler ist mit

den erwähnten Künstlern erschöpft.

Die Schüler Berard Dous, welche wir erwähnten imitierten hauptfächlich seine technischen Borzüge, die Feinheit seines Bor= trags, fein glänzendes und leuchtendes Rolorit. Quirin Bretelenkam dagegen ift ein Erbe des Talentes G. Dous anderer Art. Er stammt aus Swammerdam und ist um 1620 geboren, heiratete 1648 und ftarb 1668. Er nahm aus G. Dous Atelier nicht die Feinheit der Technik, sondern die Rembrandtschen Trabitionen, das Helldunkel und die ungezwungene naturalistische Auffassung und er ift wohl ber einzige aller Dou-Schüler, ber nicht in Nachahmung der Manier des Meisters verfiel. Er gehört mit Bieter de Hooghe und van der Meer van Delft einer Gruppe an, die eine unleugbare Verwandtschaft mit den Rembrandtschen Atelier befundet. Brekelenkam malte bescheibene Interieurs, Frauen und Mägde bei häuslichen Beschäftigungen. Seine Figuren find nicht elegant, aber im hohen Grade lebenswahr. Zuweilen entstellt das vorherrschende Rot seiner Physiognomien die zarte foloristische Harmonic, nach welcher seine Bilder zielen, aber wenn dieser Miston nicht geltend wird, erinnern sie an die Arbeiten van der Meers van Delft oder wohl auch Bieter de Booghes.

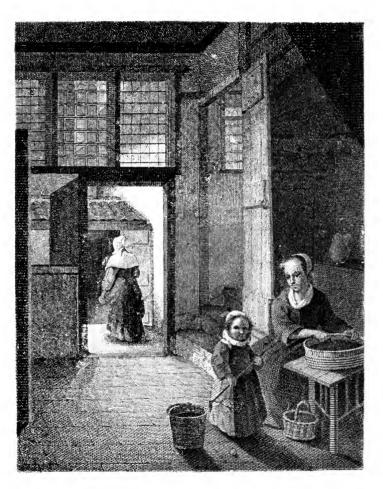

Pieter be Hooghe. Interfeur. (Lonvre.)

De Hooghe ist ein nach jeder Richtung origineller Künstler. Wahrscheinlich ist er der Sohn des Malers Thomas Pietersz und ward 1632 zu Rotterdam geboren. Er erscheint am 20. September 1655 als Meister und Fremder in der Gilbe zu Delst. Am 18. April 1654 heiratete er in Delst. Gegen Ende 1657 scheint er diese Stadt verlassen zu haben. Bleyswyck, der Historiograph von Delst, dessen Buch im Jahre 1667 erschien, erwähnt seinen Namen nicht und scheint von seinem nachweisbaren mehrjährigen Aufenthalte in dieser Stadt überhaupt keine Kenntnis gehabt zu haben. Über den Ort seines Ausenthaltes nach dem Jahre 1657 sowie über sein Todesjahr können nur Vermutungen geltend gemacht werden, die ebenso wertlos sind, wie die alte Annahme, daß er ein Schüler Verchems gewesen sein

Das Charafteristische seiner Auffassung besteht in den eigentümlichen Lichteffetten, welche er in unnachahmlicher Weise zur Darftellung zu bringen weiß. Den Vordergrund seiner hollandischen Interieurs bildet in der Regel ein halbdunkles Gemach, durch dessen offene Thure oder Fenster im Hintergrunde, der Blick in ein lichtes Vorzimmer, und aus diesem durch ein Fenster oder eine zweite Thure auf den sonnenhell erleuchteten Flur oder ins Freie hinausgelangt. Die Abstufung ber Lichteffette in dieser, fünstlich zu diesem Zwecke geschaffenen Perspektive, ift mit außerordentlicher Meisterschaft wiedergegeben. Ganz vertieft in diese Aufgabe vergift er es oft, seinen Figuren jene Aufmerksamkeit zu widmen die fie erheischen würden. Sie find nicht selten stiefmütterlich in den Schatten gestellt und nachlässig behandelt. Zuweilen aber versucht er kleine Lichtwunder anderer Art und läßt 3. B. auf eine Gesellschaft mehrerer Personen bas Sonnenlicht in seiner ganzen Glut durch ein, mit Glasmalereien geschmücktes Fenster einfallen. Die wunderbaren, sarbigen Lichtrefleze auf den Gewändern und Gesichtern der Figuren machen den Eins druck wahrhaft magischer Beleuchtung.

Sein gefährlichster Nachahmer, beffen Bilber stets unter

seinem, oder van der Meers Namen verkauft werden und unter diese auch in Galerieen figurieren, ist der ziemlich unbedeutende Maler D. I. van der Laen (geb. 1759, gest. 1829), der ihm nur die Äußerlichkeiten seiner Technik abgesehen hat. Gewisse Ähnslichkeiten mit seinem Arrangement zeigt auch Jakob Uchterveld, ein Meister dritten Ranges.

Sein Zeitgenosse und Geistesverwandte Jan van der Meer van Delft, bildet gewissermaßen die Blume der holländischen Malerei. Man mag für Rembrandt schwärmen, und ihn als den Höhepunkt der holländischen Kunst betrachten, aber van der Meer van Delft ist die Essenz des Rembrandtschen Geistes, in ihm scheint das Ziel verwirklicht, auf welches der große Meister hinarbeitete, obwohl es nicht nachgewiesen ist, daß die beiden wirklich in einem Lehr= und Schüler=Verhältnisse zu einander standen.

Jan van der Meer van Delft ist erst in den letzten Jahren wieder zu Ehren und Ansehen gekommen. In Holland waren feine Werte niemals verschollen, aber seinen Lebensumftanden nach war er in Vergessenheit geraten. Nach den dürftigen Nachrichten, die uns über sein Leben ju gebote stehen, ift er in Delft geboren. Die Annahme aber, daß er ein Schüler des Rarel Fabricius gewesen sei, der 1654 bei der Bulverexplosion in Delft verunglückte, beruht nur auf einer fehr bunklen Außerung bes Dichters Arnold Bon, die auch einen ganz anderen Sinn haben kann. Nach den jüngsten Untersuchungen ist der Künstler am 25. Februar 1635 in Delft getauft worden. Am 29. Dezember 1653 trat er 19 Jahre alt, als Meister in die Delfter Gilbe und scheint bis zum Jahre 1656 in Delft gewohnt zu haben. Auch die Vermutung, daß er nach dem Tode des Karel Fabricius, seines angeblichen Lehrers, nach Amsterdam in das Atelier Rembrandts ging, scheint unhaltbar. Bis zum Jahre 1662 sind wir ohne Nachricht über seinen Lebensgang. Erst 1662 und 1663, sowie 1670 und 1671 erscheint er unter ben Vorstehern der Delfter Gilbe genannt.

Man nimmt an, daß er vor dem Jahre 1696 starb weil damals auf einer anonymen Auftion in Amsterdam, 21 Gemälde

Fig. 38.



3an van ber Meer van Delft. Die Magb. (Galerie Six in Amsterbam. Rabiert von 3. M. Kaifer.)

von seiner Hand verkauft wurden und die Vermutung nahe liegt, daß dieselbe seinen fünstlerischen Nachlaß umfaßte.

Seine Gemälde, die in vielen Fällen von jenen Pieter de Hoochs noch nicht endgültig geschieden sind, befinden sich zum größten Teile in Privatgalerieen.

Er malte zumeist Interieurs in der Weise des Pieter de Hooch, Porträts, aber auch Landschaften und Städteansichten. Auf letzterem Felde ist er mit einem gleichnamigen Harlemer, dem Maler Jan van der Meer van Harlem, nicht zu verswechseln.

Zu seinen bedeutendsten Werken gehören: ein Konversationsstück in lebensgroßen Halbsiguren in Dresden, ein Maleratelier, in welchem der Künstler vor der Staffelei sitzend, ein als Fama gestleibetes Modell porträtiert, in der Galerie Czernin in Wien, und die wunderbare Ansicht der Stadt Delst im Museum im Haag, ein Gemälde, welches an Farbenzauber und unerklärlichem Reizder Darstellung nicht seines gleichen hat. Berühmt ist das Milchmädchen der Sammlung Six in Amsterdam.

Ban der Meers Farbenauftrag ist einzig in seiner Art. Er versügt über Töne, die kein anderer Maler auf seiner Palette hat und besitzt eine Geschicklichkeit und Kühnheit die buntesten Farben gelb, weiß, rot dicht nebeneinander zu setzen und sie durch Mittelglieder zu solchem Neiz zu verschmelzen, wie keiner seiner Zeitgenossen. Das obenerwähnte Desdner Konversationsstück, aller Wahrscheinlichkeit nach eines seiner frühesten Vilder, ist in dieser Beziehung ein unnachahmliches Wunder des Kolorits.

## III. Die Bauernmaler. Abriaen Brouwer. Abriaen v. Oftabe. Cornelis Bega. Cornelis Dufart 2c.

Es ist charakteristisch sür die holländische Kunft, daß jeder Wealer einen originellen Zug ausweist, der lediglich sein eigen ist. Alle haben gewisse Traditionen des Ateliers miteinander gemein und besitzen technische Vorzüge im ungewöhnlich hohen Grade, aber jeder hat etwas nur ihm eigentümliches in der Farbe und in der Wahl seiner Sujets. Gewiß sind diese Unterschiede in

vielen Fällen so unendlich fein, daß sie sich nicht definieren lassen. Dieselben Unterschiede die zwischen den Kavalieren Terburgs, Wetzus, Dous und Jan Steens bestehen, existieren auch zwischen den Bauern von Ostade, Brouwer, Pieter Quast, van der Benne, Brakenburgh, Egbert Heemskerk, de Waes, Dusart, Wolenaer, Tilborg, Barend Gaal und hundert anderen bekannten und unbekannten Weistern. Jeder von ihnen hat originelle Züge im Kostüm, in der Haltung und Physiognomie seiner Figuren, im Arrangement der Komposition und gewisse nur ihm eigentümliche Motive in der Wahl des Beiwerkes.

Die Darstellung des bäuerlichen Lebens ist vielleicht die älteste der sogenannten Konversationsmalerei und Pieter Nertsens bereits ergeht sich in der Darstellung echt holländischer Bauernthpen. Auf die späteren wirkte das Beispiel des Breughel, und van der Benne, dessen wir bereits gedacht, der groteske Bauernthpen in der Weise Breughels mit Borliebe behandelte, ist gewiß von ihm beeinflußt, obwohl er ihn nie direkt nachsahmt. Doch hat er das Bauernleben nicht zu seinem ausschließslichen Gebiete gewählt.

Der erste Bauernmaler im vollen Sinne des Wortes ist Joost Cornelis Droochsloot, der 1616 in der Utrechter Gilde erscheint und 1606 noch lebte. Er malte meist Kirmessen und Bauernlustbarkeiten, in der Regel ohne Feinheit aber nicht ohne Geschick und wahre Charakteristik. Siner der geistwollsten Repräsentanten dieses Genres ist jedoch der Halsschiller Abrian Brouwer, angeblich zu Harlem 1608 geboren und gestorben zu Antwerpen 1641, über dessen Schulangehörigkeit die Flämen mit den Holländern streiten. Er bietet in seiner abentenerlichen Viographie so viel dunkle Punkte, daß es schwer ist sie ganz aufzuhellen. Er scheint eine, nach Art seines Lehrers Hals, etwas liederlich angelegte Künstlernatur gewesen zu sein, und seine Vilder, welche das Wirtshausleben von der brutalsten Seite aufsassen, schwas ihre die üble Nachrede, welche ihm die älteren Kunsthistoriter zu teil werden ließen, zu bestätigen. Er liebt

das Leidenschaftliche und Gewaltsame, seine Bauern sind stets angetrunken oder im hitzigken Streite, in welchem einer dem anderen den Bierkrug an den Kopf zu werfen im Begriffe steht, oder sie befinden sich infolge solcher Szenen verwundet beim Bader u. s. w. Zuweilen plärren sie nur oder improvisieren ein wildes Konzert. Trot der nicht immer Liebenswürdigen Sujets haben seine Bilder einen unbeschreiblichen Reiz und eine Mater Blut ber Farbe, die nur Rembrandt erreicht. Sie find in der Regel tief goldbraun, die Gewänder dunkelgrün oder violett abgetont. Bilder, in welchen diese Farbentrias noch durch Gelb oder Rot erhöht wird sind höchst selten.

Der Meister ist nur in der Pinakothek in München und in der Dresdner Galerie, welche beide Bilder vorzüglichster Duaslität besitzen, zu studieren. Sonst kommt er äußerst selten vor und in der Regel rühren die ihm zugeschriebenen Bilder von Künstlern weit geringeren Talentes her. Er hat sehr wenig gearbeitet, denn sein früher Tod und sein ungebundenes Leben scheinen ihm wenig Beit hierzu gelassen zu haben. Rubens, der seine Werke hochsschätze, scheint sich bei Lebzeiten für ihn interessiert zu haben. Ein Künstler, dessen Werke in der Regel als Arbeiten Bronswers gelten, ist Pieter Duast (1600? gest. 1645 oder 1647), aber er ist weniger harmonisch in der Forse und kein so gesitvoller

er ist weniger harmonisch in der Farbe und kein so geistwoller Charakteristiker wie Brouwer.

Abriaen van Ostade war Brouwers Mitschüler bei F. Hals. Durch sein meisterhaftes Helldunkel und die techsnische Behandlung seiner Werke vermittelt er jedoch den übergang der Halsschen Schule zu jener Rembrandts. Ostades Familie stammte aus Nordbrabant und wie der Name andeutet, aus einem Dorfe in der Nähe von Eindhoven, aus welchem zweifelsohne sein Vater Jan Hendrifs nach Harlem auswanderte. Abriaen ward am 10. Dezember 1610 zu Harlem getauft, aber erst im Jahre 1636 erscheint er unter dem Namen Abriaen van Ostade, früher nannte er sich nur Adriaen Janszoon, das ist Adriaen, Sohn des Jan. Andriaen scheint

frühzeitig zu Fraus Hals in das Atelier gekommen sein. Am 26. Juli 1638 heiratete er Machtelgen Pietersen aus Harlem, welche im September 1642 bereits starb. Er vermählte sich ein zweites Mal am 26. Mai 1657 zu Amsterdam, und seine zweite Fig. 39.



Adriaen van Dftate. Der Biolinfpieler.

Frau starb im Sahre 1666 zu Harlem. Im Sahre 1662 war er Vorsteher der Harlemer Gilde und starb daselbst am 27. April 1685. Die weiteren Aufschlüsse über den Künstler mögen seine sehr geschätzten Werke geben, welche sich, da sie in der Regel mit seinem Monogramme bezeichnet und datiert sind, mit ziem-

licher Sicherheit vom Jahre 1637 bis 1677 versolgen lassen. Von seinen Radierungen sind nur 9 Blätter mit den Daten: 1647, 1648, 1652, 1653 und 1671 bezeichnet.

Seine früheren Arbeiten charafterisiert ein Streben nach Bewegung; Schmansereien, Tänze, Rausereien der Bauern sind seine Vorwürse wie jene Brouwers; sie machen später den Dars

Fig. 40.



Abrigen van Offare. Die Familie bes Malers. (Louvre.)

stellungen beschaulichen Bauernlebens Platz, mit welchen wir Abriaen auf der Höhe seiner Kunst sinden. Oftade hat eine bedeutende Anzahl von Gemälden hinterlassen, die vorzäglichsten besinden sich in den englischen Privatgalerieen, in Dresden und München. Er scheint in Wohlhabenheit gelebt zu haben, denn

nach bem Tode seiner zweiten Frau betrugen die Beerdigungs= tosten, die für jene Zeit beträchtliche Summe von 24 Gulben.

Fig. 41.



Acriaen van Oftabe. Das Meffergefect. (Geft. v. 3. Guybershoef.)

Sein fünftlerischer Nachlaß, der nahezu 200 Gemälde zum größten Teile von seiner Hand umfaßte, wurde furz nach seinem

Tobe verkauft. Im nächsten Jahre 1686 verkaufte sein Schwiesgersohn auch die 50 von Ostade geätzten Aupferplatten, welche später in den Besitz des Pariser Aupferstechers und Aunsthändlers Basan gelangten, der sie retouchieren ließ. Eine neuerliche Restouche erfuhren sie im Besitze der Witwe Basans. Sie existieren noch und werden noch heute benutzt, aber von des Meisters Hand ist keine Spur mehr in diesen Platten.

Als seine Schüler und Imitatoren nennt man Cornelis Bega, Cornelis Dusart, Jan de Groot, Michiel van Musscher, Richard Brakenburgh und Adriaens jüngeren Bruder Isaak van Ostade. Der letztere wurde im Jahre 1621 geboren und starb 36 Jahre alt im Jahre 1657. Im Gegensiate zu Adriaen, der meist Interieurs malte, verlegte Isaak den Schauplat seiner Gemälde mit Borliebe auf die Landstraße, vor das Wirtshaus oder auf den gefrorenen Fluß. Er bewahrt gewisse Familienähnlichseiten in seinen Figuren, aber er hält sich nicht so streng an die holländischen Bauerntypen wie sein Bruder. Er ist auch kein so seiner Psycholog wie dieser und seine Gemälde entbehren jener charakteristischen Gestaltung der holländischen Typen, welche Adriaen zum unübertroffenen Meister in der Darstellung des schlichten Familienlebens der holländischen Bauern macht.

Als der trügerischeste Fälscher Adriaens sowohl wie Fsaaks Oftade ist ein, seit 1645 thätiger Harlemer Maler namens Dudenrogge zu erwähnen, der breiter, plumper farbloser und trüber, doch große Ahnlichsteit in den Figuren und Motiven ausweist und dessen Bilder stets unter dem Namen Ostades in den Galerieen sigurieren; sie unterscheiden sich von jenen Ostades durch vorherrschende rosarote und blaßlila Töne.

Cornelis Bega ist zu Harlem 1620 geboren und starb im Jahre 1664 an der Pest. Er ist ein Schüler Ostades und malte dieselben Gegenstände, Interieurs mit Bauernfiguren; er ist ein guter Charakterzeichner aber nicht so geistreich wie sein



C. Bega. Sollanbifches Interieur. Raiferliche Galerie in Bien.

Meister, auch eintöniger und weniger mannigsaltig. Er ist ein torretter Zeichner und vorzüglicher Radierer.

Oftades Schüler Cornelis Dusart (1660—1704) erinnert mehr an seinen Meister, und seine goldtönigen Bilder sind zus weilen schwer von jenen des letzteren zu trennen. Sein Fischs markt in Amsterdam ist eines seiner besten Bilder.

Fig. 43.



Regnier Brafenburg. Wirtshausfzene.

Ein später Nachahmer Ostades und Dusarts ist Regnier Brakenburg (1650—1702), er ist aber bereits unrein in der Farbe, seine Bilder sind meist schwarz und trüb, seine Figuren nicht mehr so originell und derb.

Alls Schilberer des bänerlichen Lebens sind noch hervors zuheben: Zorg, Saftleven, Egbert van Heemskerk, die Molenaer und Egbert van der Poel.

Hendrif Martens Rofes, genannt Borg oder Sorgh, ge-

boren zu Rotterdam 1621, gestorben 1682 und angeblich ein Schüler Teniers, ist nicht selten ein sehr trügerischen Nachahmer des Brouwer.

Cornelis Sachtleven oder Saftleven, geboren zu Rotterdam 1606, ist origineller aber ein ziemlich seltener Meister dessen Werfen war erst in der letzen Zeit größere Ausmerksamskeit widmete. Interessant ist sein Porträt aus dem Jahre 1629 im Louvre und die Tause der Tiere durch Adam, in Berlin.

Egbert van Heemskerk (geb. 1610, gest. 1680), ein Harlemer, malte Bauern in der Weise Ostades und Brouwers. Sein Sohn, der denselben Namen führte (geb. 1645, gest. 1704) arbeitete in London, und malte in der Weise seines Vaters, Interieurs mit rauchenden und trinkenden Bauern.

Man unterscheidet mehrere Maler namens Molenaer, von welchen zwei, Jan R. und Jan Mienze Molenaer, Bauernszenen ähnlicher Art malten; der letzte ist der geschätzteste, er malte Bauern-Anterieurs.

Egbert van der Poel, angeblich zu Rotterdam geboren, gest. 1690, schließt sich ihnen in gewissen Arbeiten an und hat viel Ühnlichkeit mit Cornelis Saftleven. Er malte hauptssächlich Feuersbrünste, welche sehr gesucht gewesen sind, denn er wiederholte gewisse Kompositionen, wie den Brand des Amstersdamer Rathauses, die Explosion des Delster Pulverturms unsählige male, aber er malte auch Bauernhäuser, Wirtschaftssgebäude und Szenen im Geschmacke Ostades und Zorghs.

Die Reihe der Bauernmaler ist hiermit noch lange nicht ersschöpft, aber man ist noch weit davon entfernt, die einzelnen Insbividualitäten sicher zu stellen, da die Monogramme unbekannter Meister, im Lause der Jahre in der Negel gelöscht oder in bestrügerischer Absicht in berühmtere wie Ostade und Brouwer umsgewandelt wurden.

## X. Die Landschaft.

1. Die holländischen Naturalisten: Esaias van de Velde. Hendrif van Averkamp. Nicolas Cornelisz Moyaert. Jan Josefszoon van Gopen. Salomon Nuisdael. Jakob Ruisdael. Meindert Hobbema. Nart van der Neer. Jan Wynants 20.

Wir haben bereits bei Behandlung der ältesten holländisschen Maler darauf hingewiesen, daß schon die ersten Meister der Landschaft besondere Ausmerksamkeit widmeten und daß ein heute gänzlich verschollener, kerühmter Maler, Albert van Duwater, als ein ausgezeichneter Landschaftsmaler gerühmt ward; auch in der Folge sahen wir die Landschaft im Hintersgrunde der historischen Kompositionen mit Vorliede und Aufsmerksamkeit behandelt. In den Werken Gerard Davids spielt sie bereits eine größere Rolle; in seinen Bildern erscheinen nicht selten die Figuren des Vordergrundes der Landschaft untersgeordnet, und es macht den Eindruck, als wären sie nur da die Landschaft zu beleben.

In Flandern gelangte die Landschaftsmalerei in der Schule von Dinant zuerst zu selbständiger Entwickelung, wenigstens glaube ich Foachim Patenir (1490—1545) ihren Begründer, als den ältesten flämischen Landschaftsmaler bezeichnen zu können. Bei ihm ist die Landschaft ein selbständiges Objekt künstlerischer Behandlung geworden; ob hierbei Patenir ganz vriginell vorging oder sich bereits an vorhandene ältere Muster anschloß, können wir heute nicht mehr beantworten.

Nicht minder schwierig ist es den Beginn und Fortschritt der Landschaftsmalerei in Holland, von Albert van Duwater an, bis zu ihrer Blüte im 17. Jahrhundert zu versolgen. Die nach Italien wandernden holländischen Maler des 16. Jahrshunderts kultivieren das große Historienbild, nicht die Landschaft. Aber schon bei jenen Meistern die am Ausgange des Jahrshunderts thätig erscheinen, machen sich bemerkenswerte Charatters

1

züge geltend. Die italienischen Ruinen und Tempel finden sich noch bei einigen, aber das unwahre antife, römische Kostüm der Figuren hört ganglich auf, und felbft die biblifche Staffage, wo fic noch erscheint, wie dies z. B. bei Monaert der Fall ist, wird in so entschiedener Weise in heimatliche Formen getleidet, daß es oft nicht geringen Scharffinnes bedarf, um sie als das zu ertennen, was sie eigentlich vorstellen soll. Noch immer tritt aber die Landschaft in inniger Verbindung mit der Staffage auf. Erst im 17. Sahrhundert erhält die Landschaft ihren selbständigen Charafter und van Bonen, Ph. de Koninck, Ruisbael, Hobbema und Wynants bilden eine neue Spezialität der holländischen Schule. Ihre Arbeiten erscheinen ohne Staffage oder mit Figuren von anderer Sand staffiert. Wir begegnen hier einer in der Kunftgeschichte einzigen Erscheinung, einer gewerbsmäßig betriebenen wechselseitigen Mitarbeiterschaft einer Menge von Malern, welche nur Landschaften, mit einer ebenso großen Rahl, die nur Figuren gemalt hat.

Mit dieser Mitarbeiterschaft verschwinden auch die biblischen oder historischen Motive. Die Staffagen werden lediglich künstelerischer Ausputz und beleben die Szene. Biblische Figuren von fremden Händen in Landschaften holländischer Meister lassen sich allerdings nachweisen, aber sie erscheinen so vereinzelt, daß sie kaum in Betracht gezogen werden können.

Hiermit geht das rein naturalistische, echt holländische Element Hand in Hand. In den Landschaften Jan Boths, Berschems, Karel du Fardins, Adriaen van de Beldes finden wir die Studien ihrer italienischen Wanderungen noch sattsam verwertet. Sie malen nicht selten italienische Landschaften mit italienischer Staffage. Ganz anders van Gohen, Kuisdael, Hobbema. In ihren Arbeiten ist alles abgestreift, was im entserntesten an eine fremde Kunst, ein fremdes Land oder an Eindrücke erinnern könnte, die nicht durch und durch heimatlicher Ratur wären.

Neben ihnen entsteht eine Gruppe von Figuren- und Tiermalern, welche die Landschaft in ausgezeichneter Weise, aber doch nur als Accessoir der wichtigeren Staffage behandeln. Wir erwähnen von ihnen nur Paul Potter, Albert Enpp und Wonwerman, um das Genre zu kennzeichnen. Sie bezeichnen eine noch höhere Stuse und sind Spezialisten, welche alle Sphären der belebten Natur mit gleicher Virtuosität darzustellen verstanden.

Auch hier handelt es sich darum die ersten Anfänge zu konstatieren, um sich die Art und Weise deutlich zu machen, in welcher die Landschaft zu dieser außerordentlichen Vollendung gelangt. Einer der erften Landschaftsmaler, noch ausschließlich der italienisierenden Richtung huldigend, scheint Cornelis Boelenburg (1586 - 1660), der Schüler Bloemaerts zu fein. Er ahmte die Beife Abam Elzheimers nach, den er bei feinem längeren Aufenthalte in Rom kennen lernte und verstand es seine anmutigen Landschaften mit reizenden Figurchen nackter Göttinnen und badender Nymphen zu bevölfern. Er ift für eine gewiffe Sorte ber romfahrenden Maler charafteristisch und ift der Bater einer ganzen Reihe ähnlicher Künftler, wie San Bronthorst, Diderif van der Liffe, Abraham van Cuylen= burg (geb. 1660) und anderer, die ihn mit Glück nachahmten. Ihre Bilder sind die Carracci, Albano und Guido Reni der Bolognesischen Schule, in Miniatur übersetzt und für den beschränkten holländischen Wohnraum adaptiert.

Ihnen gegenüber entwickelt sich gleichzeitig eine Gruppe in Holland, die jedoch von den italienischen Mustern nichts wissen will.

Der originellste bürfte Esaias van de Velde sein, geboren um 1587, gestorben um 1652, der nie in Italien gewesen zu sein scheint und nichts Fremdartiges in seinen Werken ausweist, 1610 in Harlem und später im Haag ansässig war. Er ist wahrscheinlich der ältere Bruder des Marinemalers Willem van de Velde des Alteren, und Bruder des Aupserstechers und Radirers Jan van de Belde. Er ist der Lehrer van Gohens und angeblich auch Jan Asselhuns, Egbert van der Poels und Pieter de Rehns.

Als Lehrer van Gohens bildet er gewissermaßen die Wassersscheibe zwischen der älteren und neueren Richtung. Er malt noch in frästiger entschiedener Farbe, zumeist Reitergesechte mit zierlichen Figürchen im Kostüme der spanischen Kriege und ist einer der frühesten Matadore jener Schlachtens und Reiterszenen, sowie jener Plünderungen, welche Palamedes und le Duc mit viel Erfolg kultivierten. Er lehnt sich damit an die älteren flämischen Meister dieses Genres, die Brancy und Snyers an, ist aber ein Landschaftsmaler und seine Figuren, wie reich sie auch ausstreten, bilden stets nur die Staffage. Seine Eislausszenen waren die ersten Vorbilder van Gohens.

Sein Zeitgenosse Hendrik van Averkamp, geboren um 1690, genannt der Stumme von Campen, vielleicht nur deshalb, weil er gewohnt war wenig zu sprechen, ist seiner Wanier nach mit ihm verwandt.

Er malte landschaftliche Szenen mit Figuren, die nicht selten etwas plump gezeichnet, aber doch voll Leben und Beswegung sind; mit Vorliebe Eislandschaften, reich und reizend staffiert, mit kleinen Kostümfigürchen; in diesen Bildern erinnert er am entschiedensten an Csaias van de Velde.

Ebenso originell wie dieser, aber mit Vorliebe seine Bilder biblisch staffierend ist Nicolaes Cornelisz Moyaert, gesboren vor 1600, gestorben nach 1659, 1618 in Amsterdam ansässig. Er trat 1630 daselbst in die Gilde und wurde 1638 vom Magistrate mit der allegorischen Ausschmückung der Triumphsbogen, die zur Feier des Empfangs der Königin Maria von Medicis errichtet wurden, beauftragt.

Er malte historische Darstellungen, Porträts, Landschaften und Tiere. Er ist derb in seinen Figuren und durch und durch Naturalist, obwohl er in Italien gewesen zu sein scheint. Er bildete angeblich Salomon Koninck, Nicolas Berchem, Jakob van der Does den Alteren und J. B. Beenig als Schüler.

Diese genannten Meister: Poelenburg, Csaias van de Belde, Averkamp und Mohaert gehören noch der älteren Richtung an; um eine ganze Generation jünger erscheint der Schüler Csaias van de Beldes: Jan van Gohen. Durch seine Werke geht ein frischer Hauch, ein absolut neues, die holläns dische Kunst zur Klassizität belebendes Ciement.

Jan Josefszoon van Gogen, geboren zu Leiden 1596, gestorben im Haag 1656, ist einer der typisch interessantesten Meister der Epoche; der Reihe nach Schüler des Coenract Schilperoort in Leiden, des Ifaat Ritolai van Swanenburgh und San Adriaenz de Man, dann des Glasmalers Bendrit Clot in Leiden, um 1613 des Willem Berriten in Hoorn und endlich nach zweijährigen Reisen in Frankreich, Schüler des Cfaias van de Belde in Barlem. Ban Bohen ift im vollen Sinne des Wortes der Maler der holländis schen Landschaft. Seine Manier, die anfangs der Weise des Esaias van de Belde ähnlich ist und nur durch Buntheit der Farbe, durch zahlreiche fleine, scharf gezeichnete Figurchen brilliert, ändert sich in Kurze vollkommen. Seine Landschaften erscheinen alsbald wie getaucht in einen braunen, braungelben, grünlichen oder granen Ton und er scheint der erste holländische Landschafts= maler zu sein, welcher dieses Verfahren anwandte. Auf seinen Schultern ftehen Ruisdael und Sobbema und die gange spätere Generation der hollandischen Naturalisten. Seine Landschaften behandeln beinahe ausschließlich hollandische Gegenden, die Ufer der Maas, die Zundersee und die Umgebungen der holländischen Städte. Von 1631 an erscheint er im Haag anfässig. Gine seiner Töchter war an den Maler Jan Steen, eine andere an Jacques de Claeu (wohl Jacques Grief) verheiratet. Seine Schüler waren San Steen, Claes Bieters3 Berchem, herman Saftleven, Arie van der Rabel und wahrscheinlich auch Salomon Ruisdael.



In den letzten Jahrzehnten sind seine Werke in der Wertsschützung des Publikums wesentlich gestiegen und werden teuer bezahlt. Sie sind infolgedessen auch Gegenstand einer geschäftsmäßigen Spekulation geworden und werden täuschend nachsgemacht. Man kann deshalb nur den alten Galeriebesitz als maßgebend für ihre Beurteilung ins Auge sassen. Datierte Bilder existieren von dem Jahre 1621-1656.

Bilder existieren von dem Jahre 1621—1656.

Die größte Ähnlichseit mit seinen Arbeiten haben die Werke des Harlemer Landschafters Pieter Molyn des Älteren und gewisse Arbeiten Salomon Anisdaels und auch Roland Roghmans; der letztere, ein Freund Rembrandts, ist durch einen schweren braunen Ton seiner Bilder leicht kenntlich. Er scheint seine Studien in den Alpenländern gemacht zu haben und war in Amsterdam ansässig. Zwei seiner charakteristischesten

Landschaften befinden sich in der Galerie zu Raffel.

Salomon Ruisdael, geboren um 1605, gestorben zu Harlem 1670, ist zuweilen ein so treuer Nachahmer van Goyens, daß auch ein geübtes Auge Bilder Salomons von Arbeiten van Goyens faum unterscheiden faun. In der Wahl seiner Gegenstände hält er sich ebenfalls an van Goyens Motive, malt nur holländische Strandlandschasten, doch ist er entschiedener in der Farbe und sorgsältiger in der Staffage. Er ist ein Batersbruder des berühmten Jakob Kuisdael und trat 1623 in die Harlemer Gilde. Das früheste bekannte Bild seiner Hand vom Jahre 1631 besindet sich im Museum in Pest, eines von 1633 in Dresden, Bilder von 1642 in Stockholm, Schleißheim und Berlin, von 1652 in Kopenhagen, von 1655 und 1658 in Dresden, von 1660 in Amsterdam.

Er führt uns direkt zu dem berühmtesten Landschaftsmaler aller Zeiten, zu seinem Neffen Sakob Ruisdael. Dieser ist der Sohn des Harlemer Rahmen= und Bilderhändlers Isak Ruisdael und wahrscheinlich um das Jahr 1625 geboren. Die ersten Spuren seiner künstlerischen Thätigkeit finden wir in zwei Radierungen aus dem Jahre 1646, welche wohl auf die Hand

eines jungen, aber gewiß zwanzigjährigen Künftlers schließen laffen. Er foll sich zuerft dem ärztlichen Berufe gewidmet und in Amsterdam bereits mehrere Operationen glücklich ausgeführt haben, che er sich der fünftlerischen Laufbahn zuwandte, welche von 1646 bis 1669 mit ziemlicher Sicherheit in seinen Gemalden zu verfolgen ift. Im Jahre 1648 trat er in die Harlemer Malergilde. Richt unwahrscheinlich ist die Annahme, daß Allart van Everdingen sein Lehrer war, der im Jahre 1645 in Harlem heiratete und daselbst auch wohnhaft erscheint. Nach einer anderen Annahme habe er mit Philip und San Wouwerman bei Wynants gelernt. Dies ist aber unwahrscheinlich, da Philip Wouwerman bereits im Jahre 1640 als felbständiger Meister erscheint und älter als Ruisdael ift, Jan Wonwerman dagegen im Sahre 1629 geboren wurde und um ebensoviel jünger scin dürfte. Es ist uns nicht überliefert, daß Ruisdael fremde Länder besucht habe, seine Gemälde aber, die stets den Eindruck unmittelbarer Naturstudien machen, verraten, daß er einen großen Teil des heutigen Holland und Belgiens und der Bulichschen Lande durchwandert haben muß. Er lebte in Umsterdam und erwarb im Jahre 1659 in dieser Stadt das Bürgerrecht. Durch einen Notariatsakt aus demselben Sahre erfahren wir auch, daß er seinen verarmten Bater, burch übernahme all feiner Schulden vor dem gänzlichen Ruin rettete. Im Sahre 1681 aber war er selbst so arm, daß er auf Verwendung der Vorsteher der Mennonitengemeinde, welcher Ruisdael angehörte, in das Armenhaus seiner Baterstadt Sarlem aufgenommen wurde. Die Glaubensgenoffen bemerkten in dem betreffenden Dokumente, die Sofpitalverwaltung möge sich den Eintritt dieses Mannes nur gut begahlen laffen, denn die Absicht der Brüder sei es nicht, daß der Benfionar bem Hofpitale zur Laft falle, fordern, daß er vielmehr der Anstalt zum Vorteile gereiche. Er ftarb daselbst wenige Monate nachher und ward am 14. März 1682 begraben.

Seine Gemälde und Landschaften, in welchen die Figurenstaffage stets von anderer Hand gemalt ist, tragen einen tief



Batob Ruisbael. Lanbichaft (Louvre.)

poetischen, ja melancholischen Charafter. Er behandelt abgelegene Gehöfte, einsame stehende Wasser, in tiesen Schatten gehüllte Wälder, durch welche ein Pfad bis in den Vordergrund führt, schäumende Wassersälle, altersgrauc Burgen auf hohen Vergerücken, den Meeresstrand, das Meer selbst mit sturmgepeitschten Wogen und ähnliche Motive, zuweilen auch Flachlandschaften mit unnachahmlicher Abtönung der Farbe.

Der hohe Preis, der für seine Bilder gezahlt wird, war jederzeit die Ursache mannigsaltiger betrügerischer Spekulationen und Fälschungen. Einige Meister, wie Jan Regnier de Bries, Nontbouts und Jan van Kessel (1648—1698), deren Arbeiten und deren Monogramme mit den seinen Ühnlichkeit haben, wurden ebenso, wie die Arbeiten anderer, sattsam zu Fälschungen außsgebeutet.

Sein Verhältnis zu einem zweiten holländischen Maler namens Jakob van Ruisdael, einem Sohne Salomon Ruissdaels, ist nicht klargestellt, wir wissen nur daß er existierte und als Maler in Amsterdam und Harlem thätig war.

Wirklich ähnlich ist ihm nur Allaert Everdingen, geboren 1621 in Alkmaar, gestorben 1675, ein Meister, der durch längeren Ausenthalt in Norwegen, seine dort gemachten Studien in seinen Vildern verwertet. Das Beste was er hervorgebracht hat, allerdings eine Reihe von Meisterwerken ersten Ranges, besitzt die Dresdener Galerie; in der Regel ist er eintönig und malt immer Wasserfälle und Felsen.

Bon Jakob Ruisdael führt der Weg zu Meindert Hobbema, einem Maler, der zwei Jahrhunderte hindurch einer vollständigen Bergessenheit anheim gesallen war. Nur die Britten verstanden es, dieses außerordentliche Talent nach Bersdienst zu schätznismäßig geringen Preisen, und können sich heute rühmen, in ihren Galerieen alles zu vereinen, was der spärliche Fleiß Hobbemas produziert hat. Benige Galerieen in Frankreich und Holland ausgenommen, sucht man echte Bilder des Meisters auf dem Kontinente vers

gebens. Er ist im Jahre 1638 zu Amsterdam geboren, Sohn eines Zimmermannes, heiratete im November 1668, 30 Jahre alt, zu Amsterdam und ward am 14. Dezember 1709 daselbst bearaben.

Datierte Gemälbe seiner Hand lassen sich vom Jahre 1662 an mit Sicherheit verfolgen. Frühere Datierungen, die bis zum Jahre 1649 zurückreichen, sind auf falsche Lesarten der Zahlen

oder auf betrügerische Fälschungen zurückzuführen.





Meindert Sobbema. Die Mühle.

Hobbemas Landschaften gehören mit den Gemälden Remsbrandts, Ruisdaels und van der Meer van Delfts zu den kostsbarsten Schöpfungen der holländischen Schule. Er steht als Landschafter am höchsten von allen, versügt über wahrhaft zauberische Lichteffeste und ist unnachahmlich in seiner Luftperspektive. Er ist nicht so melancholisch düster wie sein Freund und wahrscheinlicher Lehrer Ruisdael, und liebt die Sonne und ihr wärmendes Licht. Ein beliebter Vorwurf seines Pinsels ist

die befannte Waffermühle in stiller Waldeinsamkeit am flar riefelnden Bache, auf dem fich ein paar Enten tummeln. Sinter den Bäumen lauscht heimlich ein rotes Ziegeldach und die weißgetünchten Mauern glänzen im Sonnenlichte. In der Ferne cröffnet sich eine fecenhafte Perspettive über Felder und Hügel, die einen Blick über viele Meilen Landes gestattet. Gin Juwel seines Binsels und das kostbarfte Bild auf dem Kontinente besitt der Louvre.

Unter jenen Malern, welche Hobbemas Gemälde mit Figuren staffierten, unterscheidet man mit ziemlicher Sicherheit Berchem, Abriaen van de Belde, San Lingelbach, Beltstockabe, Barend Gaal, Selmbrefer, Philip Wonwerman, Abraham Stord, San van der Meer van Delft, angeblich auch Isaat van Oftabe und Phnaker.

Hobbema starb wie Ruisdael in Dürftigkeit und Armut. Seine lette Wohnung in Amfterdam war auf der Roofegracht, nur wenige Schritte von jenem Hause entfernt, in welchem auch Rembrandt, 40 Jahre vorher, sein Leben in Armut und

Dürftigfeit beschloß.

Ein Bindeglied zwischen den Arbeiten beider Meister bilden die Werfe des Malers San van der Meer van Sarlem des Alteren (geb. 1628, geft. 1691), eines hochbegabten Runftlers und Schülers des Jan de Wet, deffen Landschaften nicht selten auch seinem gleichnamigen Zeitgenoffen San van ber Meer van Delft zugeschrieben werden. Sein Farbenauftrag ist satter und paftofer als der Ruisdaels und Hobbemas, aber feine Bilder find oft so tief poetisch, daß sie den Namen beider wohl perdienen.

Ein eigentümlicher Repräsentant der holländischen Landsschaftsmalerei, der Richtung van Goyens und Ruisdaels vers wandt, der seine Motive mit Vorliebe im herbstlichen Rebel, im schneeigen Winter oder bei Mondlicht auffucht, ift Nart van der Reer. Er scheint erft in späteren Sahren die Runft ausgeübt zu haben. Als sein Geburtsjahr wird in der Regel 1620



angenommen, bestimmt wissen wir nur, daß die Geburt seines Sohnes Eglon in das Jahr 1643 fällt, eine Zeit, aus welcher wir auch Beweise seiner künstlerischen Thätigkeit haben. Im Jahre 1652 dürfte er in Amsterdam ansässig gewesen sein, denn mehrere seiner Bilder haben den Brand des alten Amsterdamer Rathauses zum Gegenstande, welcher am 7. Juni 1652 stattsand und dem van der Neer als Augenzenge beigewohnt haben muß. Sein Lehrer ist nicht bekannt. Zu Albert Enyp scheint er in näheren Beziehungen gestanden zu haben, da Vilder vorhanden sind, welche die Monogramme beider Künstler tragen. G. van Spaan erswähnt ihn in seiner Historie von Rotterdam, im Jahre 1691 unter den noch lebenden Künstlern.

Zumeist geschätzt sind seine seltenen Tag- und Winterlandsschaften. Sein betrüglichster Fälscher ist Hendriks Dubbels, der seine Manier bis zur Täuschung nachzuahmen verstand; aber auch spätere französische und holländische Maler machten ein Gewerbe daraus, seine Bilder zu imitieren.

Im direkten Gegensatze zu van Gonen und Ruisdael steht Jan Whnants (geb. 1615, geft. 1679). Wenn van Gopen Die Landschaft gewiffermaßen von der Ferne betrachtete, sie mit kecken Strichen hinzeichnete und die Farbe so auftrug, daß sie in der Mähe besehen, ein faum entwirrbares Farbengebrau bildet, so tritt bei Wynants gerade das Gegenteil ein; er sieht die Landschaft in unmittelbarer Nähe an, individualisiert sie nach feiner Weise und malt gewissermaßen mitroffopisch. Die Gingelheiten seiner Vordergründe sind auf das Liebevollste ausgeführt und man glaubt das Moos seiner Bäume genau wahrnehmen zu können. Aber dieses Detail bleibt nicht die Hauptsache; er ist nur scheinbar eine Fortsetzung der älteren flämischen Landschaftsmaler Savery und Kiering, die jedes Blatt besonders behandelten, denn der Gegenstand seiner Darstellung ist stets die ganze organische Natur, seine Einzelheiten überwiegen nicht den Gesamteindruck.



Sig. 48.

Er liebt Gegenden mit sandigen Hügeln, die eine dem Meister eigentümliche rehbraume Farbe charafterisiert. Ein trausicher Waldweg auf der einen Seite, auf der anderen eine prächtige weit reichende Perspektive. Datierte Vilder seiner Hand lassen sich von 1651—1679 nachweisen. Die Farbe seiner Vilder macht den Zusammenhang mit Wouwerman und Adrian van de Velde deutlich, welche seine Schüler gewesen zu sein scheinen. Seine Vilder sind von Philip Wouwerman, Adr. van de Velde, Lingelbach, Barendt Gaal, Schellinks, Held Stokade und Wyntrank staffiert. Ueber seinen Vildungsgang ist nichts bekannt. Es scheint, daß er zu Simon de Vlieger oder Anton Waterloo in Beziehungen stand. Er soll in Harlem geboren sein und dort oder in Amsterdam gelebt haben.

Eine lange Reihe von Landschaftsmalern vermittelt die Anstnüpfungspunkte von den genannten Hauptmeistern zu einer großen Zahl jüngerer Künstler, deren Thätigkeit in das letzte Viertel des 17. Jahrhunderts und in den Anfang des 18. fällt. Sie sind meist nur ihren Werken nach bekannt und über ihren Lebenslauf haben die archivalischen Untersuchungen disher wenig Aufschluß ergeben. Wir nennen den als Radierer bekannten Maler Antoni Waterloo, geboren zu Lille um 1630, 1653 zu Leuwarden, 1661 in Amsterdam ansässig; den Maler Jan Hackert in Haag, den Amsterdamer Jan Lovten, der von 1656—1677 thätig war und länger in England verweilte; den Imitator Ruisdaels und Hobbemas Cornelis Dekker; serner Abraham Verboom und Joris van der Hagen oder Verhagen, um 1651 im Haag thätig.

Im hohen Grade charafteristisch für die Entwickelung der holländischen Landschaft ist jedoch der Anteil den Rembrandt, durch seine eigenen Arbeiten auf diesem Gebiete, nimmt. Sein allumfassendes Genie hat auch auf diesem Felde eine durchaus neue Richtung eingeschlagen, die mit jener van Gohens verwandt, aber in ihren Erscheinungssormen schwer zu charafterisieren ist. Er gebietet, trop scheinbarer Eintönigkeit der Farbe, über eine

so reiche Stala der feinsten Abtonungen, daß seine Landschaften geradezu koloristische Wunderwerke bilden. Ginige der bedeutendsten Schöpfungen dieser Art sind die Landschaften in Rassel, Braunschweig, die berühmte Mühle der Galerie Landsdowne und eine Marine der Liechtensteinschen Galerie in Wien. Gin Beitgenoffe Rembrandts, der unglückliche Maler Herkules Seghers (geft. um 1650), arbeitete zumeist in Diefer Richtung und es scheint, daß seine Flachlandschaften und seine koloristischen Bersuche, Rembrandt anregten und beeinflußten. Sein Schüler Philip de Koninct (geb. 1619, geft. 1689), der auch Porträts, zumeist aber Flachlandschaften in der Weise seines Meisters Rembrandt und des Scahers malte, hat diese Richtung am glücklichsten fortgebildet. Sie blieb nicht ohne Ginftuß auf Jakob Ruisdael, von dem ähnliche Unfichten hollandischer Gegenden vorhanden sind. In den Arbeiten dieser Art wird die Farbe zu einer geheimnisvollen Zeichensprache, die den Beschauer volltommen verständlich wird, obwohl er sich über ihre einzelnen Formen keine genaue Rechenschaft zu geben vermag. Die moderne französische Landschaftsschule imitiert diese Manier, aber sie artet zu Kleckferei und Schmiererei aus.

II. Die Tiers und Landschaftsmaler. Pieter de Laar. Albert Cupp. Paulus Potter. Philip Wouwerman. Welchior Hondecoeter.

Gleichzeitig und Hand in Hand mit der Landschaft, entwickelte sich die Tiermalerei zur glänzenden Blüte, das Tier, teils als Staffage auf landschaftlichem Hintergrunde, teils als selbständiges Objekt behandelnd. Diese Gattung zählt ihre Repräsentanten in allen holländischen Städten, und es ist staunenswert, wie mannigsaltig die Talente sind, welche sich auch auf diesem Gebiete versuchten. Die erste Anregung zum eingehenden Studium des Tieres scheint von Pieter de Laar ausgegangen zu sein, einem Künftler, der lauge Jahre in Italien lebte.



Bieter be Laer. (Originalradierung.)

Dieser Umstand ist deshalb interessant, weil die Kenntnis der Anatomie des Tierkörpers, mit welcher die holländische Kunst des 17. Jahrhunderts Spoche macht, ebenso von Italien herüberstommen, wie ein Jahrhundert früher die Kenntnis der Anatomie des menschlichen Körpers. Daß Pieter de Laar das ganze Genre geschaffen habe, wollen wir nicht behaupten, aber er scheint es zuerst zu hoher Meisterschaft ausgebildet zu haben. Bon ihm und Ssoias van de Belde rühren alle jenen Keiterscharmützel und Überfälle her, welche von seinen Nachsolgern dis zum Übersdruffe ausgebeutet wurden. Bor Ssaias hat aber Pieter de Laar die genaue Kenntnis des Pserdes voraus, und überhaupt eine Bertrautheit mit dem Organismus des Tieres, welche bei Esaias v. d. Belde und seinen älteren Zeitgenossen nicht nachzuweisen ist.

Bieter de Laer oder Laar ift am Anfange des 17. Jahrhunderts, ca. 1613 zu Laaren bei Naarden, nach anderer Angabe zu Harlem, geboren und starb vor dem Jahre 1675. Angeblich ift er ein Schüler des Jan del Campo, unter welchem man anfänglich San van Campen aus Barlem verftand, bis Bertoletti nachgewiesen, daß es Giovanni del Campo, ein Wallone aus Cambray, gewesen ist mit dem Pieter de Laar in Rom be-Seinen Beinamen Bamboccio bekam er angeblich freundet war. in der römischen Bent, wegen seiner körperlichen Miggestalt, nach anderer Ansicht seiner Bilder (Bambociaden) wegen. Nach 16 jährigem Aufenthalte in Rom, um 1639 kehrte er nach Harlem zurück, doch ging er bald wieder nach Italien, war aber um 1666 wieder in Harlem. Seine Bilder sind nicht häufig; die bedeutendsten besitzt die Rasseler Galerie, aber alle haben durch Nachdunkeln der Farbe gelitten; seine außerordentlich geist= reichen Radierungen jedoch, erlauben uns den Meister beffer gu Er ist ein scharfer Naturbeobachter und sicherer beurteilen. Beichner.

Seine vorzüglichsten Nachahmer sind der Italiener Cersquozzi, sein Bruder Roelant de Laar, und I. Miel, ein Holländer, der ebenfalls lange in Italien lebte; beeinflußt aber

hat er die ganze holländische Tiermalerei bis hinab auf Philip und Pieter Wouwerman.

Zwischen Csaias van de Velde und Pieter de Laarsteht gewissermaßen in der Mitte Palamedes Palamedesz (1607 bis 1638), der Bruder des vorhererwähnten Antoni Palamedesz, angeblich während einer Reise, die sein Vater, ein geschickter Steinschneider, nach London machte, daselbst geboren. Er ist ein Schüler seines Bruders, und bildete sich an den Werken des Csaias van de Velde. Er malte Reitertreffen und Schlachten, die originell in ihrer Art, aber nicht selten in einzelnen Figuren, den Kompositionen des Csaias van de Velde getren nachgebildet sind; doch zeigt sich etwas Hestiges, Stürmisches in seinen Vildern, und eine leidenschaftliche Vewegung, wie sie in den Vildern Pieter de Laars bereits zu tage tritt.

Der ihm geistesverwandte Dirk Stoop (1610, gest. 1686 zu Utrecht), sebte längere Zeit in England, und malte wie er Schlachten und Reitergesechte; seine Bilder sind ziemlich selten, seine Manier etwas trocken. Er hatte Gelegenheit als Hofmaler der Königin von Portugal Lissabon zu besuchen, und publizierte

eine Folge historisch interessanter Radierungen.

Einer der bedeutendsten holländischen Naturalisten, der die Tiermalerei auf eine hohe Stufe erhob, ist Albert Cupp, der Sohn des Porträt= und Landschaftsmalers Jakob Gerrit Cupp, im Jahre 1620 zu Dordrecht geboren. Er heiratet am 30. Juli 1658 als 38 jähriger Mann. Am 21. Dezember 1659 wird er zum Diakon der resormierten Kirche, am 25. Dezember 1672 zum Gemeindeältesten an der Augustinenkirche zu Dordrecht gewählt. Ferner erscheint sein Name auf der Liste der von Dordrecht als Mitglieder der Regentschaft vorgeschlagenen Männer, welche dem nachmaligen Könige von England, Wilhelm III., Prinzen von Dranien, präsentiert wurde, als er im Jahre 1672, 22 Jahre alt, zuerst zu Dordrecht zum Statthalter auf Lebenszeit ernannt ward. Am 7. November 1691 ward Eupp, nachdem er noch Beisster des höchsten Gerichtshosses von Holland gewesen, welche



Albert Cunp. Der Rubhirt.

Würde mit dem Eigentum an dem Landsitze Dordwyk verbunden war, in der Angustinenkirche zu Dordrecht begraben. Auf diesem, in der Nähe von Dordrecht gelegenen Landsitze, scheint Cupp auch seine letzen Lebensjahre zugebracht zu haben.

Emp wird nicht selten mit dem Namen des holländischen Claude Lorrain bezeichnet, und kein anderer Meister verstand es so wie er, die sonnige Glut des Mittags darzustellen. Zumeist liebte er weite Wiesenslächen mit weidendem Vieh- oder Winterslandschaften, in welchen er mit seinem Freunde Nart van der Neer Ühnlichseit ausweist. Er ist auf diesem Gebiete ein außersordentlicher Meister, aber nicht hier allein, sondern auf allen, welche er kultiviert. Seine Stilleben, Reiterstücke, Gesellschaftssporträts und einzelne Porträts sind stets ausgezeichnet und zeugen von arokartiger Auffassungsgabe.

Man zählt ungefähr 300 Bilder, deren sich die kostbarsten auf den Schlössern der englischen Barone befinden. Auf dem Kontinente ist kaum ein Dußend echter Bilder seiner Hand nachweisdar. Wir erwähnen ein Porträt in Dresden und eine Landschaft mit weidendem Vieh der Galerie Ezernin in Wien; in der Regel gehen die Bilder seines späteren Imitators van Stry als Werke seiner Hand, doch ist dieser weit dürstiger in der Komposition; auch spätere Maler haben ihn noch häusig initiert.

Benjamin Cupp (geb. 1615), sein Vetter und Mitschüler bei Jakob Gerrit Cupp, malte historische und biblische Darsstellungen, zumeist Schlachtenbilder, Soldatenszenen und Interieurs mit Vauerngesellschaften und ahmt nicht selten Rembrandt nach. Seine Vilder haben einen gelben Lokalton.

Der berühmteste Meister, der das Tier beinahe aussichließlich zu seinem Felde erwählte, ist Paul Potter, der berühmte Raphael der Tiere.

Sein Vater Pieter Simonsz Potter, dessen wir bereits als Maler von Konversationsstücken gedacht haben, gehörte einer angesehenen Familie in Enthunzen au. Um 20. November 1625 wurde Paulus Potter getauft. Im 14. Oftober 1631 erwarb der Bater das Amsterdamer Bürgerrecht, und überfiedelte dahin, wo er in der Breeftraat, einer Gaffe in welcher auch Rembrandt wohnte, seinen Aufenthalt nahm. Der Bater scheint ber erste Lehrer seines Sohnes gewesen zu fein, Die späteren find und nicht bekannt. Gin B. Botter trat allerdings am 12. Mai 1642 zu Jakob de Wet in Harlem in das Atelier, da aber noch ein jüngerer Bruder Bauls, welcher wie fein Bater den Ramen Victor führte, also ein dritter Maler des Namens Potter existiert, so ist es nicht zu erweisen, ob diese Rotiz den berühmten Tiermaler Baulus Botter oder einen anderen betrifft.

Mus den mit den Jahreszahlen 1643 und 1644 versehenen Radierungen des noch nicht zwanzigiährigen Künstlers geht hervor, daß er den Unterricht eines, mit der Führung der Radier= nadel sehr vertrauten Meisters erfahren haben muß und zahlreiche Berührungspunkte weisen darauf bin, daß bies Gerrit Claes Blecker, ein um das Jahr 1640 in Harlem lebender Landschaftsmaler gewesen, bessen Radierungen einen unleugbaren Giufluß auf die ersten derartigen Arbeiten Botters genbt haben.

Am 6. August 1646 finden wir Potter als Mitglied der Lukasgilde in Delft; im Jahre 1649 aber zieht er nach dem Haag, wo er in dem Hause van Gopens wohnte, und Adriana, die Tochter seines Nachbars, des reichen Bauunternehmers Clacs

Dircks Balekeneunde am 3. Juli 1650 heiratete.

Potter war in früher Jugend berühmt und gesucht, und zahlreiche Überlieferungen bestätigen die hohe Meinung, welche seine Zeitgenossen von ihm hegten. Graf Johann Morit von Sachsen besuchte ihn wiederholt in seinem Atelier, und die Bemahlin Friedrich Heinrichs, des Statthalters der Niederlande, die Bringeffin Amalie von Solms, beehrte ihn damals schon mit Bestellungen. Er malte auch für diese Fürstin eines seiner berühmtesten Bilder, welches aber wegen der ungezwungenen Saltung, welche eine Ruh in demselben zur Schau trägt, mißsiel,



Baul Botter. Der Rubbirt. Rabierung.

und als ein, für eine Dame wenig geeigneter Zimmerschmuck zurückgewiesen wurde. Gegenwärtig befindet sich das Bild in

Fig. 52.



Baul Botter. Bor ber Schente. (Louvre).

der Eremitage in St. Petersburg, für welche es Kaiser Alexander von Rußland im Jahre 1815 für 190 000 Franken erwarb.

Anfreibende Thätigkeit, deren Resultate wir in einer bebentenden Anzahl von Bildern aus den Jahren 1651—1652 sinden, scheint die schwache Gesundheit des Künstlers untergraben und die Keime eines tödlichen Leidens zu rascher Entwickelung gebracht zu haben. Nachdem er noch kurz vor seinem Tode, seinen Wohnsitz vom Haag nach Amsterdam verlegt hatte, starb er am 17. Januar 1654.

Man zählt ungefähr 100 Vilber seiner Hand, eine Zahl, die bei der kurzen Lebensdauer des Künstlers, der mühevollen und zeitraubenden Detailbehandlung zu hoch gegriffen ist, und bei kritischer Untersuchung eine beträchtliche Herabminderung ersfahren dürfte.

Man ist gewöhnt den großen Stier im Museum zu Haag als ein Meisterwerf Potters hinzustellen, aber seine kleinen Staffeleibilder überbieten diese, nur durch Größe und Detailsarbeit imponierende Leistung weit. In großen Gemälden steht er hinter den slämischen Meistern Snyders und Fyt zurück, während er im Kabinettbilde unübertroffen ist. Seine Meistersschaft konzentriert sich auf die Darstellung der Tiersele und er verstand es, den Charafter des Rindes, des Schafes und des Schweines mit solcher Naturwahrheit zum Ausdrucke zu bringen, wie die größten Porträtisten kaum die menschliche Physsognomie wiederzugeben wußten. Die technische Behandlung seiner Bilder ist aber ganz unnachahmbar. Seine Farbe sieht aus, als wäre sie mit seinförnigen Sand vermischt und als hätte er sich in der That gewisser Kunstgriffe bedient, um sie pastos erscheinen zu lassen.

In derselben Richtung arbeitete Marc de Bye, der aber bisher nur als Nadierer nach Potters Zeichnungen bekannt ist. Am ähnlichsten kommt Potter einer der Camphuyzen, deren man vier, Rafael geb. 1598, Foachim geb. 1602, Govaert gestorben 1674 und Rafael Dirksz gest. 1691, dem Namen nach unterscheidet, doch ist es schwer, ihre Arbeiten voneinander

zu trennen, und benjenigen mit Bestimmtheit zu nennen, von dem die den Potterschen so ähnlichen Tiere herrühren.

Ein weit jüngerer Nachahmer Potters ist Albert Klomp, der seinem Borbilde jedoch nur unbedeutende Außerlichkeiten absgesehen hat.

Potter hat zumeist dem Rinde seine Aufmerksamkeit gewidmet. Das Pferd hat in der holländischen Kunst seinen besonderen Birtuosen in Philip Wouwerman gesunden.

Philip Wouwerman ist der älteste Sohn des Banwels Jooften Wouwerman und am 24. Mai 1619 in Harlem getauft. Sciu Bruder Pieter wurde am 13. September 1623, der jüngste Bruder Jan. am 30. Oftober 1629 getauft. Den erften Unterricht foll Philip von seinem Vater empfangen haben, als sein eigentlicher Lehrer wird aber in der Regel Wynants genannt. Nach der Unficht anderer foll es Bieter de Laar oder Berbeckt gewesen sein. 19 Jahre alt ging er mit seiner Braut, die katholischer Religion war, nach Hamburg, wo er sich von einem fatholischen Priester trauen ließ, worauf er wieder nach Harlem zurückfehrte. Im Jahre 1640 ist Philip Meister der Harlemer Gilde, und ift daselbst in den Jahren 1642 und 1655 wohnhaft, am 23. Mai 1668 ward er zu Harlem begraben. Die älteren Biographen erzählen viel von seinen traurigen Vermögensverhältniffen und seiner Ausbeutung durch spekulative Kunfthändler, andere berichten dagegen, daß er seiner Tochter, die den Maler S. de Fromantjou beiratete, 20 000 Fl. als Mitgift gegeben habe. Von anderer Seite wird die Richtigkeit dieser Mitteilung bezweifelt. Die bedeutende Anzahl von Bildern seiner Hand läßt immerhin auf eine raftlose Produktionskraft schließen, wenn auch die Zahl von 1000, die in der Regel angenommen wird, bedeutend zu reduzieren sein dürfte.

Wouwerman bezeichnet den Höhepunft der holländischen Landschaft in selbständiger Verbindung mit einer reichen, von eigener Hand ausgeführten Staffage. Er ist ein brillanter

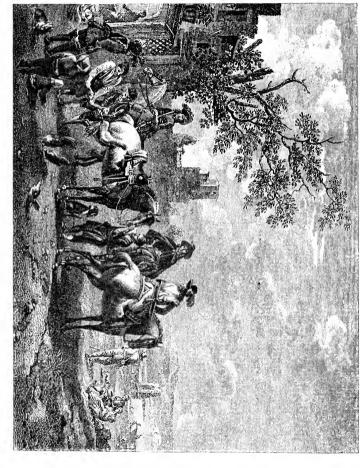

Phitis manwerman. Der huffdmieb.

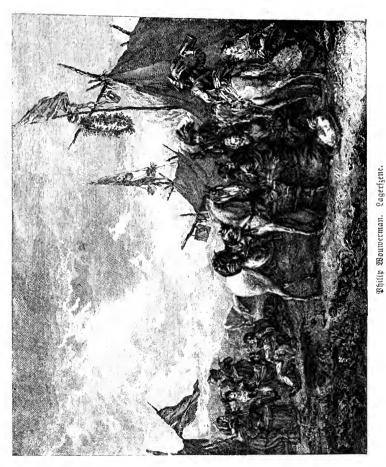

Burgbach, Befdichte d. holl. Dalerei.

Beichner, ein unübertroffener Kolorist und von unerschöpflicher Erfindungsgabe.

Er befitt eine angeborene Empfindung für Eleganz, Schonheit des Koftums und Harmonie der Farbe. Unerreicht ift er in der Darftellung des Pferdes, welches er in allen denkbaren Situationen zum Vorwurfe seines Pinsels gemacht hat. fogenannte Apfelichimmel Wouwermans gilt für eine gewiffe Epoche seines Schaffens wie ein untrügliches Monogramm bes Meisters. Er hat fein Bild gemalt, in welchem er fehlen wurde. Aus der Behandlung und Bildung des Pferdes läßt fich auch indireft ein Schluß auf die Entstehungszeit seiner Bilder, welche niemals datiert und stets nur mit einem Monogramm bezeichnet find, ziehen; in den Bildern seiner ersten Zeit machen sich noch schwere, weniger gefällige Formen bemerklich. Der Künstler kennt offenbar nur das holländische Pferd; in seinen-späteren Bilbern ist es aber ein ganz anderes Geschöpf geworden, ein schlankes, liebes, kluges Tier, deffen Seclenleben er mit derfelben Meifterschaft zum Ausdruck bringt wie Potter jenes des Rindes oder Schafes. Seine fpäteren Studien scheint er aber im Auslande - vielleicht in der Rheinpfalz gemacht zu haben.

Häufig begegnet man seinen Figuren als Staffage auf Bildern anderer Meister, besonders in den Gemälden Jakob Ruisdaels und er versteht es den zauberhaften Reiz der poetischen Landschaft eigentümlich zu erhöhen. Ein solches Vild, mit 6 Zoll hohen Figuren, in der Sammlung Six in Amsterdam, gehört zu den kostbarsten Produktionen, die durch das Zusammenwirken zweier Meister entstanden sind.

Wouwerman inspiriert eine ganze Richtung der holländischen Malerei. Sein Bruder Pieter ahmte seine Bilder ausschließelich nach, ohne je die Feinheit und den Glanz seines Koloritä zu erreichen. Jan Wouwerman dagegen malte nur wenige Landschaften, in welchen der Einfluß Wynants unverkennbar ist, dagegen ist Falens lediglich ein Imitator Philip Wouwermans, den er in seinen silbertönigen Vildern zuweilen nahekommt.

Auch Jan Lingelbach, geb. zu Frankfurt a/M. 10. Oftober 1622, gest. zu Amsterdam 1574, der jung nach Amsterdam
kam, bildete sich unter dem Einslusse des Wynants und Wonwerman, und malte Bilder, die der Richtung des letzteren nahekommen. Er ging 1642 nach Frankreich, wo er 2 Jahre, dann
nach Rom, wo er 8 Jahre blieb, kehrte dann über Deutschland nach Holland zurück und erward 1653 das Amsterdamer
Bürgerrecht. Er staffierte die Landschaften Ph. de Konincks,
Frederik Moucherons, Jan Hackerts, Jan Beerestratens,
Jan Wynants, Hobbemas und Verbooms.

Derselben Richtung gehört Heinrich Berschuring an, geboren zu Gorfum 1627, gestorben 1690, der militärische Szenen,

Feldlager, Schlachten und Plünderungen malte.

Desgleichen Pieter Cornelisz Verbeck, bessen Vilber sehr selten sind, und der von manchen für älter als Womversman gehalten wird. Er trat 1645 in die Harlemer Gilbe. Seine geistreichen Radierungen verraten einen Zusammenhang mit der Rembrandtschule.

Wouwerman am nächsten steht Barend Gaal, dessen Bilder nahezu immer unter Wouwermans Namen gehandelt werden, er ist jedoch weniger rein in der Farbe und kein so berühmter Kolorist. Vilder von ihm befinden sich in Rotterdam und

St. Betersburg.

Jan van Huchtenburg (geb. 1646, gest. 1733), der bekannte Schlachtenmaler, war ein Schüler Thomas Wycks, studierte mit seinem Bruder dem Landschaftsmaler Jakob van Huchtensburg längere Zeit in Italien und arbeitete dann mit van der Meulen in Paris. Um 1670 kehrte er nach Harsch zurück. In den Jahren 1708—1709 malte er die Schlachten des Prinzen Eugen. Er ist in seiner Manier mit Wouwerman verwandt, erreicht ihn aber nie in Pracht und Glut der Farbe.

Die Spezialitäten der holländischen Schule sind hiermit noch nicht erschöpft. Sede Sphäre des organischen Lebens hat

hier ihre mustergiltigen Repräsentanten.



Ban ber Meulen. Schlacht.

In Melchior d'Hondecveter begegnen wir einem scharf individualifierten Talente, welches fich unter unermüdlicher Beobachtung der Natur auf einen fleinen Kreis beschränfte, und beinahe niemals über die Darstellung der Greignisse, die fich auf einem Sühnerhofe zutragen können, hinaustrat. Das Federvieh ift feine Domane, die er niemals verläßt und Bilder seiner Sand, die einen anderen Vorwurf behandeln würden, sind faum nachanweisen. Er versteht dabei die Landschaft mit beachtenswertem Geschick zu behandeln, aber sie steht immer weit zurück gegenüber der Lebensmahrheit und Raturtreue, die er im Abkonterfeien des Weflügels an den Tag legt. Ginzelne feiner Bilber größeren Umfanges find durch die Pracht seines Kolorits wahrlich stannenerregend. Der Künstler stammt aus einer vornehmen Brabanter Kamilie. Sein Großvater, ber Maler Gillis d'Sondecveter, wanderte aus Antwerpen nach Holland und erscheint im Jahre 1627 als Mitalied der Lukasgilde in Utrecht. Am 2. März 1628 heiratete er in zweiter Che zu Amsterdam Anna Spieringh. Aus seiner ersten Che aber sollen Josina, welche ben Maler Jan Baptist Weenix heiratete und ein Sohn namens Gysbert (1613) geboren sein, welcher für den Vater Melchior d'Sonde= co eters gilt. Diese Genealogie ist aber unwahrscheinlich, da Gysbert im Jahre 1627 gleichzeitig mit seinem angeblichen Bater Gillis in die Utrechter Gilde trat. Melchior ist angeblich 1636 in Utrecht geboren und war Schüler seines Baters Gysbert, bann seines Onfels, des berühmten J. B. Weenix. In den Jahren 1659 und 1663 erscheint er in den Registern der Malergenossenschaft Bictura in Haag, am 16. März 1688 erlangte er das Amfterdamer Bürgerrecht. Er soll in seiner Jugend Marinen gemalt haben, doch find derartige Bilder von seiner Sand gang unbefannt. Er starb zu Amsterdam am 3. April 1695.

III. Die italienisierenden Landschafts= und Tiermaler. Jan Both. Herman Swanefeldt. Jan Usselhn. Jan Baptist Weenig. Claes Pietersz Berchem. Karel du Jardin. Adriaen van de Belde.

Parallel mit der soeben geschilderten naturalistischen, rein holländischen Richtung der Landschafts- und Tiermalerei geht in Holland noch eine andere, die nicht zufrieden mit den eintönigen Dünen und flachen Uferlandschaften der Heimat, ihre fünstlerischen Motive in fremden Ländern, vornehmlich in Italien aufsucht. Die Reigung nach Rom zu gehen, ist durch den Jahrhunderte währenden Vilgerdrang der holländischen Rünftler so eingewurzelt. daß sich nur wenige ihr ganglich entziehen können. Rembrandt, van Gohen und die früher behandelten Künstler, welche die große Blütcepoche bilden, haben das Unfinnige diefer Lehr= und Wanderfahrten wohl längst erkannt, und ihnen kam es nie in den Sinn, die Formen einer anderen, füdlicheren Welt, mit ihrer naiven heimatlichen Auffaffung zu verquicken; aber eine große Bahl ihrer Zeitgenoffen konnte dem Drange, das Gelobte Land der Kunft zu schauen, nicht widerstehen, und der Wanderzug nach Italien währt unaufhörlich und ununterbrochen. Wir haben bereits in Cornelis Poelenburg, und Bieter de Lacr, solche Meister näher kennen gelernt; an sie reiht sich ein ganzes Herr anderer. Sie bilden bereits im 16. Jahrhundert eine eigene Gesellschaft in Rom, die sogenannte römische Bent, in welcher sich hauptsächlich niederländische und deutsche Künftler einen Bereinigungspunkt in der Fremde schufen. Es ift nicht nachgewiesen, wann diese Genoffenschaft zuerst auftritt, aber sie währt bis in das 18. Jahrhundert hinein, und artete bald in eine Bereinigung aus, welche weniger die wechselseitigen Interessen, als zwecklose Luftbarkeiten und Gelage forderte. Die einzelnen Beutglieder erhielten bestimmte Beinamen, unter welchen ihre Werke auch im Handel vorkommen. Künftlerisch hat die Bent gar keinen Wert, sie ist nur historisch interessant.

Auch diese Gruppe der italiensahrenden Meister scheidet sich in zwei kleinere, deren eine vornehmlich nur die Landschaft, im Geschmacke Claude-Lorrains oder Ponssins, die andere die Landschaft in Verbindung mit italienischer Tierstaffage kultiviert.

Zur Gruppe der ersteren gehört vor allen Jan Both, ein Künstler von bedeutendem Talente, der aber sange Zeit weit über Verdienst geschätzt wurde. Gegenwärtig, da der geläuterte

Nig. 56.



Jan und Andreas Both. Stalienische Landichaft.

Geschmack sich jenen Meistern zuwendet, welche den heimatlichen Eindrücken treu blieben, und nicht in italienischen Motiven ihrer Natur und Naivetät fernliegenden Vorwürsen nachgingen, ist sein Wert bedeutend gesunken. In seinem Lebensgange ist er von seinem Bruder Andries, der meist die Figurenstaffage in seinen Landschaften malte, nicht zu trennen. Dirk, der Bater der beiden, war Glasmaler, und brachte ihnen die ersten Anfangsegründe der Aunst bei. Er sandte später beide zu Hendrif

Blocmaert, nach wahrscheinlicheren Angaben, zu Abraham Blocmaert in die Schule. Noch in früher Jugend verließen beide ihre Vaterstadt Utrecht und wanderten durch Frankreich nach Italien. In Kom verlegte sich Jan zumeist auf Landsschaftsmalerei, während Andries die Weise Pieter de Laars imitierte. Die beiden Brüder lebten stets im besten Einvernehmen. Im Jahre 1650 ertrant Andries angeblich in Benedig, Jan war im Mai 1649 einer der Vorstände der Gilde zu Utrecht, wo Jan Weenig und Cornelis Poelenburg seine Kollegen waren.

Das Museum van der Hoop in Amsterdam besitzt eine der schönsten italienischen Landschaften von Jan, mit Figuren von Andries. Nächst einer Rieseneiche im Bordergrunde sind Jan Both, in ein Stizzenbuch zeichnend und mit einem Hirten sprechend und sein Bruder Andries, als Staffage gemalt. Das ganze Gemälde atmet köstliche Glut der Morgensonne, und scheint uns mittelbaren Naturstudien seinen Ursprung zu verdanken, während Jan Both sonst meist nach der Erinnerung seine einmal gemachten Studien variierte und wiederholte. Auf der Auktion Mecklendurg zu Paris, im Jahre 1854 wurde eine Landschaft von Jan Both noch mit 28 000 Franken bezahlt.

Ihm sehr nahe verwandt ist der als Nadierer wie als Maler wohl bekannte Herman Swaneveldt, der seiner Liebe zur Einssamkeit wegen den Bentnamen "der Eremt" sührte. Er ist 1620 in Woerden geboren, war angeblich zuerst ein Schüler Gerard Dons, dann Claude Lorrains in Rom, dessen Werke er imitierte. Er ging später nach Paris, wo er 1653 Mitglied der Addemie wurde und 1655 starb.

Desgleichen Bartholomäus Breemberg, geb. 1600, der den römischen Ruinen seine besondere Ausmertsamkeit widmete, und dessen Arbeiten ehedem in Frankreich geschätzt waren.

Willem de Heusch (gestorben 1699 in Utrecht), angeblich ein Schüler Jan Boths in Italien, verrät in seinen Arbeiten große Ahllichseit mit den Werken seines Meisters, er ist jedoch seiner und zarter im Detail. Eines seiner frühesten Bilder vom Jahre

1629 ist in Dresden. Zuweilen staffierte E. v. Poelenburg seine Bilder. Sein Nesse Jakob de Heusch (1657—1701), arbeitete in derselben Weise.

Derselben Richtung gehört Jan Affelhn (1610—1660), ein Schüler des Csaias v. d. Belde, an. Er ging, 20 Jahre alt, nach Italien, blieb dort von 1630—1645 und malte anfangs Landschaften, meist italienische Gegenden mit Viehherden, erst später Reitertreffen. Er besitzt warme, brillante Jarbe, nicht selten reinen silbernen Ton.

Der Harlemer Thomas Wyck (1616—1696), malte italienische und orientalische Seehäsen, später Alchymisten in ihren Studierstuben und ähnliche Motive, die wenig mehr von seinen italienischen Reiseeindrücken verraten.

Alle holländischen Landschaftsmaler, welche in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nach Rom gingen, siesen der Richstung des damals tonangebenden Meisters, Claude Lorrain, im gewissen Grade anheim. Andere wendeten sich dem Genre Poussins zu, der ebenso in Mode war, oder schusen sich ein, zwischen diesen mitten inne stehendes Genre. Aber die Mode brachte es soweit, daß holländische Maler, die nie in Italien waren, unsanshörlich italienische Landschaften malten. Als einen derselben bezeichnet man Frederic de Moucheron (geb. 1633, gest. 1686), der eine Zeit über in Paris arbeitete. Sein Sohn Isaac, (1670 bis 1744), war glücklicher und sah das gelobte Land, ohne aber wesentlichen Ruhen daraus zu ziehen. Facob van der lllsst (1627—1688), malte aber seine Landschaften nur nach italienischen Kupferstichen, — und machte trotzem Glück mit diesen Machswerfen.

Sehr gesucht war seiner Zeit Jan Glauber, genannt Polydor, geb. zu Utrecht 1646, gestorben 1726. Er war zuerst Schüler des Nicolas Berchem, arbeitete und kopierte dann für G. Ulenburgh, einen Amsterdamer Bilderhändler, italienische Meister, ging 1671 mit seinem Bruder Jan Gottlieb Glauber nach Paris, lernte 2 Jahre bei Ary van der Kabel in Lyon,

lebte dann 5 Jahre in Italien, dann bis 1684 in Hamburg und später in Kopenhagen; endlich kehrte er nach Umsterdam zurück, wo er bei Gerard de Lairesse lebte. Er malte von da an Tapeten und Landschaften als Wanddekorationen, in welchen Lairesse und Dirk Maas die Figuren oder Jagden malten. Er gehört schon der Versallsepoche an, und wir erwähnen ihn nur, da er seiner Zeit eine gewisse Verühmtheit genoß.

Die zweite Gruppe, welche ber Staffage, ober bem figuralen Teile des Bildes die größere Ausmerksamkeit widmete, und die Landschaft nur als unvermeidliches Zugehör betrachtete, hat in San Baptift Beenig einen ihrer talentvollften Repräsentanten. Er war auch einer der geschätztesten Rünftler seiner Zeit und Lehrer seines Sohnes Jan Weenix, Nicolas Berchems und Melchior d'Hondekocters. Er ist angeblich 1621 in Amster= dam geboren und tam nach mannigfachen Irrfahrten durch den Laden eines Buchhändlers, dann eines Leinenwarenhändlers in das Atelier zu Jan Miter, einem wenig befannten Landschaftsmaler, den man mit Rembrandt in Zusammenhang bringt. Von diesem kam er zu Abraham Bloemaert nach Utrecht, dann zu Nicolas Monaert, heiratete 1639 Jojina, die Tochter des Landschaftsmalers Gillis Hondecveters und ging 1643 nach Italien, wo er in dem Kardinal Pamfili, dem nachmaligen Papfte Innocenz X. einen mächtigen Gönner fand. Nach 4 Jahren, 1647, kehrte er nach Amsterdam zurück und ließ sich später in Utrecht nieder, wo er im Jahre 1660 ftarb.

In seinen Arbeiten, die mit Ansnahme des großen historischen Gemäldes und des Porträts jedes Genre umfaßten, welches die hollandische Schule fultivierte, zeigt sich mitunter eine Feinheit, die an Dou und Mieris gemahnt. Er offenbart eine unerschöpfsliche Phantasie, malt Landschaften, Seehäsen, Figuren und Tiere, Architekturen aller Art, alles mit derselben Meisterschaft.

Sein berühmter Schüler Claes Pietersz Berchem scheint eher ber geistige Erbe Boths zu sein, und ist ber bedeutendste jener Richtung ber holländischen Landschaftsmalerei, welche in der Wahl ihrer Motive dem heimatlichen Charafter untreu wurde, und die Szenerie der Landschaft nach Italien verlegte. Berchem wurde im September bes Jahres 1620 in Harlem geboren und erfuhr von seinem Bater Bieter Claesz, einem wenig befannten aber fehr geschickten Stilllebenmaler, ben ersten Unter-Alls feine späteren Lehrer werben Jan van Gonen, richt. Nicolas Monaert, Bieter Frans, de Grebber, San Wils und Jan Baptist Weenix genannt. Wenn Berchem wirklich den Unterricht dieser fünf Meister genossen haben soll, fo mußte dies an vier verschiedenen Orten: Saag, Amsterdam, Harlem und Utrecht gewesen sein. Im Jahre 1642 ist er Mit= alied der Harlemer Gilde und er nannte fich damals noch Clacs Bieter 33. Seinem Beinamen Berchem begegnen wir erft auf Bildersignaturen aus dem Sahre 1644. Im Sahre 1670 wohnte er noch in Sarlem, später übersiedelte er nach Umsterdam, wo er am 18. Februar 1683 starb.

Mehrere Schriftsteller bestreiten, daß Berchem in Italien gewesen sei. Ein Blick auf seine Bilder und Radierungen beslehrt uns aber zur Genüge, daß der Streit müßig ist, da die italienischen Lokalstudien aus all seinen Arbeiten zu tage treten. Sein Aufenthalt in Italien fällt zwischen die Jahre 1644 und 1650. Ilm 1650 heiratete er die Tochter seines Lehrers Jan Wils.

Berchem malte italienische Landschaften, welche er in der geistreichsten Weise mit zahlreichen Figuren, Schäfern, Hirten mit ihren Herden ze. staffierte. Zuweilen finden wir auch von seiner Hand mythologische und historische Kompositionen. Er bildete einen großen Kreis von Schülern, unter welchen Karel du Jardin, Willem Nomeyn, Hendrif Mommers und Soolemaker die bedeutendsten sind. Seine Werke sind so zahlereich, daß kaum eine Sammlung existiert, in welcher er nicht vertreten wäre. Er ist aber nicht selten ein etwas langweiliger Manierist; gewisse Figuren, wie die auf dem Esel sitzende Frau, die mit der Hand in die Ferne zeigt, sind stereothy in seinen Bildern.



Claes Berchem. Italienifde ganbicaft.

Ein geschickter, aber kleinlicher Nachahmer seiner Motive ist Jan van der Meer de Jonghe (geb. 1656, gest. 1705) aus Harden; Abraham Begehn (gest. 1697), ein Künstler, der längere Zeit in Italien arbeitete, ist trüber in der Farbe, und liebt nicht selten die Darstellung selsiger Gegenden, die zuweilen an Bilber Everdingens erinnern.

Rarel Dujardin, geboren zu Amsterdam um 1625, ein Schüler des Nif. Berchem, nach anderer Vermutung auch der Baul Botters, ging jung nach Rom, wo er als Mitglied der Bent den Namen Botbaard erhielt. Auf der Rücksehr heiratete er in Lyon eine Witwe, mit der er nach Holland kam. 1656 war er im Haag, 1659 in Amsterdam. Später ging er mit dem Aunftfreunde San Regnst noch einmal nach Italien und starb in Benedig, 20. November 1678. Alls seine Schüler neunt man Willem Schellinds, Jan Lingelbach und Willem Romeyn. Er malte Porträts, Interieurs vorzüglich aber Landschaften mit Tieren, welche ein feiner Silberton auszeichnet und sehr geschätzt macht. Seine 52 Radierungen sind 1652-1660 datiert. Sein Entwickelungsgang als Maler läßt fich in den nachfolgenden Bildern genau verfolgen. Tierstück, 1655, Amster= dam. Selbstporträt, 1662, Amfterdam. Bildnis eines inngen Mannes, 1664, Berlin. Regentenstück, 1669, Amsterdam. Porträt, 1670, Amsterdam, Museum v. der Hoop. Stalienischer Wasserfall, 1673, Haag. Barodistische Darstellung, 1677, Schwerin.

Den Höhepunkt der Gruppe und ihren Übergang zu Euyp und Potter bildet Abriaen van de Velde, der in seiner Jugend den italienischen Motiven nachgeht, aber sofort bei seiner Kückkehr in die Heimat ein echter Hollander wird. Er ist der jüngere Sohn des Marinemalers Willem van de Velde des älteren. Er ist angeblich im Jahre 1635 oder 1636 zu Amsterdam geboren. Der Vater soll Adriaen zu dem berühmten Landschaftsmaler Jan Wynants in die Schule gegeben haben. Er blieb bei ihm angeblich mehrere Jahre und verriet ein ungewöhnlich frühreises Talent. Ein Blick auf seine Radierungen aus dem Jahre 1653 läßt es fast unglaublich scheinen, daß diese Blätter von einem kaum 19 jährigen Jüngling herrühren sollen. Was aber durch sie zweifellos bestätigt wird, ist die Thatsache, daß

Fig. 58.



Rarel Dujardin, Radierung.

Abriaen van de Belde im Jahre 1652 oder 1653 bereits in Italien vor. Diese wenigen, höchst seltenen und kostbaren Radiesrungen tragen so entschieden italienische Motive, Figuren und

Roftime zur Schan, daß ein Zweifel, ob fie auch unmittelbaren Eindrücken ihre Entstehung verdanken, gar nicht Plat greifen Nach dem Sahre 1653 verschwindet dieser italienische Lokalcharakter und wir begegneten demselben bisher auch in keinem Gemälde feiner Sand. Die letteren laffen fich mit ziemlicher Sicherheit von 1655 bis 1671 verfolgen. Er lebte zu Amsterdam, heiratete daselbst am 5. April 1657, und starb am 21. Januar 1672.

Er behandelte mit Vorliebe Landschaften mit Viehherden aller Art, oder landestümliche Figuren in den mannigfaltigsten Beschäftigen, Birten, Sager, Reiter, Schlittschuhläufer 2c., in seltenen Fällen malte er historische und mythologische Komposi-Er ift neben Potter einer der bedeutenosten hollans dischen Naturalisten, und tritt mit Ausnahme der eben erwähnten Radierungen, niemals aus der Sphäre der heimatlichen Umgebung.

Seine Bilder find höchst selten und mögen die Bahl von 200 kaum übersteigen. Häufiger finden wir dagegen einzelne Figuren von seiner Hand als Staffage in den Landschaften von van der Heiden, Wynants, Jakob und Salomon Ruisdael, Hobbema, Abr. Berboom, Frederik Moncheron, Dubvis, Jan van der Haagen 2c.

Mls seinen Schüler nennt man Diret van Bergen, thatig 1661—1690, doch ist er mehr ein stlavischer Nachahmer van de Beldes. Er erreicht nicht selten den Glang und die Bartheit seiner Farbe, und seine Bilder sind die trüglichsten Baftiches, aber man muß van de Belde nicht kennen, um sich damit täuschen zu lassen.

Ihm schr ähnlich sind auch Pieter van der Leeuw, Simon van der Docs (geboren zu Amfterdam 1635, geftorben ım Haag 1717), und Jatob van der Does der Jungere (1645-1699). Beide, Schüler ihres Baters, des Landschafts= malers und Freundes des Karel du Jardin, des Jakob van der Does des Alteren (1623-1673) arbeiteten in der Weise van de Belbes.



Abrigen van be Beibe. Spazierfahrt bes Pringen von Dranien am Stranbe von Scheweningen.

Eine andere fleine Gruppe von Künstlern gelangte auf ihrem unwiderstehlichen Wanderdrange nicht bis nach Italien, oder blieb auf halbem Wege stehen, so Herman Saftleven, (1609—1685), der seine Motive meist den Usern des Rheins und der Mosel entlehnte; er ist sorgfältig, bis zum Überdrusse, malt jedes Haus und jeden Baum genau, und erinnert in seiner Manier an alte Miniaturen; trozdem hat er Nachahmer gefunden, ebenso bescheidene Talente wie er selbst; darunter Jan Griffier (1656—1720) der wieder in seinen, in England gesborenen Sohne Robert, einen getrenen Nachahmer sand. Dieses Genre schleppte sich fort bis in die Gegenwart.

IV. Die Marine= und Architefturmaler. Hendrif Broom. Simon de Blieger. Willem van de Belde. Ludolf Bakhunzen. Jan Bredeman de Brics. Hendrif van Steenwyck. Hendrik Bliet. Emanuel de Witte. Pieter Saenredam. Jan Becrestraten. Job Berk= henden. Jan van der Henden.

Die Marine, ein mit der Landschaftsmalerei auf das innigste verknüpftes Genre, hat in Holland ihre Wiege, ihre Blüte und

glanzendfte Entwickelung erlangt.

Die fünstlerische Darstellung des Meeres und des Schiffes liegt dem handeltreibenden Holländer nahe. Seine Flotten kreuzten unter allen Zonen und sein ganzes Land ist ein mühselig dem Meere Zoll für Zoll abgerungener Boden. Der Holländer ist mit der Woge von Kindesbeinen an vertraut, und wir sinden auch schon früh die Anfänge selbständiger Darstellung des Marinebildes; fast jeder holländische Landschaftsmaler versuchte sich mit größerem oder geringerem Glück auf diesem Felde: I. v. Goyen, Jakob Ruisdael, die Cupps, Alart van Everdingen, haben ausgezeichnete Werke dieser Art hervorgebracht und Rembrandt selbst konnte sich dem Zauber der See nicht entziehen.

Einer der ältesten Maler, welche dieses Genre ausschließlich tultivierten, ist Hendrik Broom, geb. 1566 in Harlem. Er besuchte Flandern, wo er mit Paul Bril bekannt wurde, durchswanderte Italien, Spanien und England und kehrte dann nach Harlem zurück, wo er die ersten Marinen malte. Er ist wohl der Ersinder des Genres und als solcher noch ziemlich weit entsernt von der Vollendung, zu welcher seine späteren Nachsolger dasselbe gebracht. Der Krieg mit Spanien, in welchem die holländische Flotte ihre Weltstellung errang, und die Helden bie holländische Flotte ihre Weltstellung errang, und die Helden bie holländische Flotte ihre Weltstellung errang, und die Helden bie Keldensthaten des Willem Varentsz, des Admirals Hemders, des Vieter Heinen Vinsel. Vieden von ihm sind heute ziemlich selten geworden. Eines befindet sich im Museum zu Harlem, ein anderes in Umstersdam; sie weisen noch wesentliche perspektivische Mängel und eine nicht vollkommen ausreichende Kenntnis des Schiffsbaues auf.

Einen mächtigen Fortschritt macht das Genre unter Adam Willaerts, geb. zu Antwerpen 1577, 1666 noch in Utrecht thätig und dem älteren Jan Porcellis; seinen Glanzpunkt erreicht es unter Simon de Blieger und den beiden Willem van de

Belde.

Simon de Blieger, 1612 zu Rotterdam geboren, wird als ein Schlüler Willem van de Beldes des älteren und van Gohens bezeichnet. Er kultivierte anfänglich die Landschaft, zeichnete Tiere aller Art, erst später scheint er sich ausschließlich auf die Marinemalerei geworsen zu haben. Es ist unmöglich den poetischen Zauber seiner Darstellungen der See zu charafterisieren. Zu seinen bedeutendsten Werken gehören ein Vinsterdam, und eine stürmische See in der Pinakothek in München. Er ist unnachahmlich in der Behandlung der Luftperspektive. Um nächsten kommt ihm noch Jan van de Capelle, ein sehr seltener und geschätzter Meister, der sich aber in seinen Vinkern zumeist auf die Darstellung der stillen See mit einigen vor Anker liegenden Schiffen beschränkt.

Die van de Veldes bilden eine der interessantesten Künstlersfamilien Hollands, an deren einzelnen Namensträgern sich der Entwickelungsgang der holländischen Kunst durch mehr als ein Jahrhundert verfolgen läßt. Die berühmtesten der Familie sind Adriaen, der bereits erwähnte Tiers und Landschaftsmaler, und Willem van de Velde der jüngere, sein Bruder und ebenbürtiger Rivale auf dem Gebiete der Marine. Der Vater

Fig. 60.



Billem ban be Belbe. Marine.

der beiden Künstler, Willem van de Velde der ältere, ist angeblich im Jahre 1610 geboren und soll ein Bruder des Kupserstechers Jan und des Schlachtens und Landschaftsmalers Csaias gewesen sein. Er betleidete anfänglich bei den Generalstaaten das Amt eines offiziellen Berichterstatters über die Flotte, wozu ihn seine gründliche Kenntnis des Schiffsbaues und seine fünstlerische Fertigkeit als Federzeichner ebenso sehr befähigten

wie seine Kühnheit und Unerschrockenheit. Später trat er in die Dienste König Karl II. von England, für welchen er nun die Situationen der englischen Flotten in den verschiedenen Treffen zeichnete. Es gelang ihm auch im Jahre 1677 seines Sohnes Ernennung zum Marinemaler in Diensten des Königs von England mit einem Jahresgehalte von 100 z durchzusehen.

Willem der jüngere, der in die Fußstapsen des Baters trat, ist angeblich im Jahre 1633 zu Amsterdam geboren. Der Vater, der bei dem beständig wechselnden Ausenhalte in seinem Veruse nicht in der Lage war, den Unterricht seines Sohnes zu überwachen, schiecte ihn zu Simon de Vlieger nach Amsterdam. Dies dürfte ungefähr im Jahre 1643 gewesen sein. Später begleitete der Sohn aller Wahrscheinlichkeit nach den Vater bei seinen Veodachtungsfahrten im Dienste der Generalstaaten.

Alls Vater und Sohn in englische Dienste traten, nahm Willem der jüngere seinen Wohnsitz in Greenwich und es scheint, daß er erst nach dem Tode Karl II., im Jahre 1685 Amsterdam auf kurze Zeit wieder besuchte. Er kehrte bald darauf an den Hof Jakobs II. zurück, der ihn und seinen Vater in den ihnen von Karl II. verliehenen Ümtern bestätigte. Der Vater starb im Jahre 1693, der Sohn am 6. April 1707.

Ölgemälde von der Hand des Baters scheinen nicht zu existieren und wenn es sich um Gemälde von Willem van de Belde handelt, dürfte stets der Sohn als Urheber zu verstehen sein.

Aber die Mitarbeiterschaft des Baters und Sohnes ist charafteristisch für ihre Werke. In dem königlichen Bestallungsdefrete vom 20. Febr. 1677 wird dem Bater ein Jahresgehalt von 100 ± als Zeichner von Entwürsen von Seegesechten, und derselbe Gehalt dem Sohne ausgeworfen, damit er die genannten Zeichnungen für den königlichen Privatgebrauch in Farben aussiühre.

Willem der jüngere ist der bedeutendste Marinemaler aller Zeiten. Seine Bilder und Sepiazeichnungen geben Zeugnis

Fig. 61.

von einem unermüblichen Naturstudium, das von genauer Kenntnis des Schiffsbanes, welche er seinem Vater verdankte, und von seltener Kenntnis der Lust- und Linienperspektive, der wir in ähnlicher Vollkommenheit nur in den Werken seines Meisters Simon de Vlieger begegnen, unterstützt wird. Er hat das Meer in all seinen Launen, von der spiegelglatten Fläche der völligen Meeresstille dis zum wütendsten Sturme gemalt; sür ihn ist das Schiff ein Wesen mit Seele, mit eigenem Willen

Fig. 62.





Lubolf Bakhungen. Marine,

und Bewegung und er kennt jedes Tau, jede Planke an seinem stolzen Leibe. Der größte Teil seiner Werke besindet sich in England.

Ein origineller Maler auf diesem Gebiete ist der im Jahre 1612 geborene Rimigius Rooms, genannt Zeemann, der mehr durch seine aus den Jahren 1652—1673 herrührenden Radierungen, als durch seine seltenen Bilder bekannt ist. Er sebte längere Zeit in Verlin, bereiste Frankreich und Eugland und malte Sechäsen und Strandansichten, in welchen teils Eins

flüsse von van de Velde, teils von Claude Lorrain fühlbar sind. Er bildet infolgedessen ein merkwürdiges Bindeglied zwischen der naturalistischen Richtung des ersteren mit der idealisierten Aufsfassung des letzteren.

Noch der guten Schule angehörend, aber doch mit den flassischen Meistern 28. van de Belde und S. de Blieger nicht im entferntesten mehr zu vergleichen ist der in allen Galerien häufig anzutreffende Ludolf Bathuizen (geb. zu Embden 1631, geft. zu Amsterdam 1708), der ursprünglich bei seinem Bater, der Stadtschreiber war, als Gehilfe arbeitete und dann als Kommis in Amsterdam thätig war. Endlich lernte er unter Unleitung Alart van Everdingens und Bendrif Dubbels malen und ward ein zu seiner Zeit hochgeschätzter Künftler. Er ließ sich nicht abhalten, bei ftarken Stürmen auf die See hinauszufahren, um das bewegte Meer zu studieren und erreichte auch eine gewiffe Virtuosität in der Darstellung der fturmischen See. Doch sind seine Werke immer etwas eintonig und mit den Meisterwerken seiner berühmten Vorgänger nicht zu vergleichen. Seine bekanntesten Schüler und Nachahmer find: Jan Klaesz Rietschoof (1652-1719) und beffen Sohn Bendrit Rietschoof, Michiel Maddersteg (1659 - 1709), Jan Dubbels und Bieter Coopfe. Seinen Entel Ludolf Bathuigen ben jüngeren (geb. 1717, gest. 1778), erwähnen wir nur, um anzugeben, daß es zwei Maler desfelben Namens giebt.

Ein ziemlich häufiger Marinemaler, dessen bessere im Handel unter dem Namen van de Beldes gehen, ist Abraham Storck (1650—1700), ein sorgfältiger und korrekter Zeichner, aber weit entsernt von der Feinheit und Zartheit der Lust= perspektive in den Werken van de Beldes. Auch Lieve Ber=schuur (gest. 1691), angeblich ein Schüler Simon de Bliegers, ist ein geschickter Zeichner, entbehrt aber der seinen Harmonie der Farbe.

Eigenartig ist Julius Porcellis, 1628 zu Leyderdorp geboren, dessen Marinen ein feiner silbergraner Ton und eine

Mbraham Stort. Marine.

außerordentliche Delikatesse auszeichnen. Von seiner Hand existieren reizende Seebildchen in der Sammlung Graf Schönborn in Wien und der Pinakothek in München.

Ein anderes Genre, welches die holländische Schule ebenfalls zur Meisterschaft ausgebildet hat, ist die Architekturmalerei und die perspektivische Darstellung architektonischer Interieurs, insbesondere von Kirchen. Insosen der Maler dabei ganze Stadtteile oder Straßen und Plätze ins Auge saßt, ist es Landschaftsmalerei, aber sie ersordert eine Kenntnis der Liniensperspektive in weit höherem Grade als die Landschaft, wie wir sie unter diesem Worte verstehen. Es ist ein anderes, zuweilen ziemlich trockenes Gediet der Kunst, dem einen großen Zauber zu verleihen, wahrlich ganz besonderes Talent ersorderlich ist. Aber die holländische Schule besaß es im reichsten Maße und war unerschöpflich an genialen Individualitäten, deren jede auch der trockensten Technik einen neuen, ungeahnten Reiz zu verleihen wußte.

Ms einen der ältesten Meister auf dem Felde der Architektur= malerei bezeichnet man Jan Bredeman de Brics, 1527 gu Leenwarden geboren, der durch Bitrubs und Serlios Schriften auf das Studium der Perspektive geführt wurde. Er offenbarte ein ungewöhnliches Talent im Erfinden perspettivischer Probleme und seine Entwürfe und Zeichnungen werden noch heute mit Erfolg benutt. Er staffierte seine Darftellungen stets mit einigen Figuren, welche den einzelnen Blättern den Namen geben. Sein Schüler Hendrif van Steenwyck der ältere (1550—1604), begleitete ihn auf seinen Wanderungen nach Hamburg und Flandern und verweilte in Antwerpen, wo er Pieter Neeffs als Schüler heranbildete. Von Steenwyck rühren die ältesten Kircheninterieurs her, für welche er, um die Details durch die Beleuchtung besser hervortreten zu lassen, als Staffage Figuren crfand, die entweder Fackeln oder Lampen tragen, oder er suchte einen ungewöhnlichen Lichteffett durch gemalte Tenfter zu erzielen.

Sein Sohn und Schüler Bendrit van Steenwych ber

jüngere (geb. zu Amsterdam 1580 oder 1589, gest. zu London 1648), arbeitete getreu in der Weise seines Baters und lebte längere Zeit, von 1629, in England, wo er sür Karl I. thätig war und 1648 starb. Beider Werke sind sehr schwer von einander zu unterscheiden.

Weit durchgebildeter erscheint das Genre in den Arbeiten des Hendrif Willemsz van Bliet (geb. zu Delft 1605), einem

Fig. 64.



Dirt van Deelen. Saulenhalle.

Schüler Mierevelts. Er malte mit Vorliebe die alte Kirche von Delft, und derartige Darstellungen seiner Hand finden sich mut nur geringen Variationen, in sast allen größeren Galericen. Er malte auch Porträts, die jedoch sehr selten sind.

Derselben Richtung gehören noch an: Bartholomäus van Baffen, der 1613 in der Delfter Gilde erscheint, später im Hang und längere Zeit in England lebte; ferner Dirk van

Delen, geb. zu Alfmar 1607, gest. zu Arnemuyden 1673, ansgeblich ein Schüler des Franz Hals, der Kircheninterieurs und Paläste malte, welche von le Duc, P. Codde, van Herp, Anthoni Palamedes, Wouwerman und anderen staffiert wurden. Seine Vilder sind aber durch ihre übergroße Nettigsfeit und Sorgfalt etwas trocken; Gerard van Honckgeest,

Fig. 65.

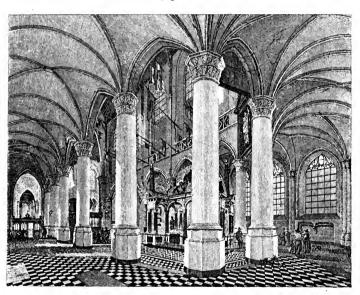

Emanuel be Bitte. Die Rirche gu Delft.

1639 Mitglied der Delfter Gilde, ist harmonischer und wärmer in der Farbe.

Der geschätzteste Meister dieses Genres, dessen Werke am teuersten bezahlt werden, ist jedoch Emannel de Witte, um 1620 in Alfmar geboren. Im Jahre 1642 ward er Mitsglied der Gilde in Delst und soll daselbst bei dem Stillstebenmaler Evert van Ackst gelernt haben. Auch er malte

zumeist das Innere der großen Kirche in Delft, mit dem Grabdenkmale Wilhelms von Oranien und staffierte seine Vilder in der Regel selbst, mit breit hingesetzten Figürchen, unter welchen ein Mann im roten Mantel stereotyp erscheint. Er ist einer der größten Meister der Perspektive und gebietet über ein so harmonisches Helldunkel, daß man geneigt wäre, ihm direkte Studien in Nembrandts Atelier zuzumuten.

Die Werke seines Zeitgenossen Anthonie de Lorme aus Rotterdam, nach datierten Bildern von 1640—1666 thätig, werden nicht selten unter seinem Namen gehandelt. Zur Kenntsnis der Werke de Lormes dienen die Bilder von 1641 und 1658 in Schwerin, 1657 bei Six in Amsterdam, 1662 in der Eremitage und 1667 im Museum zu Grenoble.

Die bisher genannten Maler behandelten vornehmlich das architektonische Interieur und insbesondere das Innere der holländischen Kirchen. Die andere Gruppe Pieter Saenredam, Johannes Beerestraten, Gerrit Berkheyden und Jan van der Heyden dagegen, wählt die holländischen Städte, Marktspläße und die Häuserreihen an den Kanälen und Grachten zu ihrem Lieblingsvorwurfe.

Pieter Saenredam (geb. 1597 zu Affendelft und gest. 1666 zu Harlem), war ein Schüler von Franz Grebber. Er bezeichnet den Übergang der älteren Schule des Vredeman de Vries und der Steenwyck zu der jüngeren, wählt mit Vorliebe die alten holländischen Kirchen und Rathäuser zu seinem Vorwurse und verleiht seinen Darstellungen einen eigentümlichen Meiz, durch die beschränkte Stala blaßgelber Farbentöne, die er mit Vorliebe anwendet. Seine Zeichnung ist mustergiltig korrekt, aber frei von jeder Härte und peinlicher Genauigkeit der Details, welche seinen Vorgängern anhastet. Seine Werke sind höchst selten; zwei seiner Vilder besitzt das Amsterdamer Museum; seine Handzeichnungen sind ebenso meisterhaft wie seine Vilder und geben durch beigefügte handschriftliche Notizen nicht selten

die interessantesten historischen Anfschlüsse über die holländischen Bondensmöser.

Johannes Veerestraten (geb. 1622 zu Amsterdam, gestrorben 1687) malte Städteansichten und holländische Pläte, mit breitem sicherem Pinsel, nicht immer korrett gezeichnet, aber immer interessant und originell; seine Manier ist verwandt mit

Fig. 66.



3an van ber Benben. Das Rathaus ju Umfterbam.

jener des Harlemers Gerrit Berechenden (1638—1698), dessen Bilder in der Regel von der Hand seines Bruders Job (1628 bis 1693) staffiert erscheinen. Ihre Arbeiten sind dekorativ gehalten und haben wenig von der Feinheit, welche die Werke der holländischen Schule anszeichnet; beide waren Schüler des Frans Hals.

Der berühmteste Vertreter dieses Genres und der hollandischen Städtemaler par excellence ift Jan van der Bende, geb. zu Gorkum 1637, geft. zu Amsterdam 1712. Er kam frühzeitig nach Amsterdam, malte Kirchen, öffentliche Pläte und Städteanfichten, welche Adrian v. d. Belde, Eglon v. b. Recr und andere mit Figuren staffierten; doch eristieren von seiner Hand auch bewunderungswürdige Stillleben, die ihresgleichen nicht mehr haben. Gines derselben befindet sich in der Akademischen Galerie in Wien. Seine Bilber werden fehr teuer bezahlt und sie sind in der That das Kostbarste, Lieblichste und Graziöseste, was man auf diesem Bebiete produzieren kann. Sie offenbaren einen unfäglichen Fleiß, der es verstand, ohne jede Särte und ohne den Eindruck der Mühe in dem Beschauer zurückzulassen. jeden einzelnen Stein im Bemaner und jedes Blattchen an ben Bänmen mit einer Leichtigfeit barzuftellen, Die felbst Berard Don, der berühmte Detailmaler, nicht erreicht. Smith, der Berfasser des "Catalogue raisonné" der holländischen Maler, zählt 158 Bilder seiner Hand auf; eine in Anbetracht der zeitrauben= den Minhe beträchtliche Bahl. Der Meifter, deffen Werke jederzeit hoch im Preise standen, war auch immer ein für Fälscher und Nachahmer dankbares Objekt. Mit Vorliebe wurden die Vilder seines Nachahmers Emanuel Murant unter seinem Namen verfauft, boch ift dieser weit entfernt von der Keinheit seines Borbildes.

# XI. Die Stilllebenmaler.

Jan Weenix, Cornelis Lelienberg, Willem van Aelst, Otto und Ernst Marsens, Jan de Heem, Jan van Huhsum, Rachel Ruhsch.

Eine große Anzahl holländischer Künftler kultivierte das sogenannte Stillleben, die Darstellung des "stillliegenden Lebens" oder lebloser Gegenstände, die in malerischer Anordnung gruppiert sind. Da es sich bei dieser Art von Darstellungen nicht um geistiges

Interesse noch um psychologische Motive handeln kounte, so konzentrierte sich das Talent des Künstlers lediglich in die Naturwahrheit der Nachahmung, in Glanz und Harmonie der Farbe und künstlerische Anordnung; da derartige Objekte andererseits leichter nach der Natur zu malen sind als andere, ist die enorme Anzahl holländischer und flämischer Stillebenmaler erklärlich. Versuchte es doch beinahe jeder Künstler einmal solche "nature morte" zu malen und infolgedessen giebt es zahllose Stillteben, über deren Urheber man nicht die geringste Vermutung geltend machen kann. Wenn man aber auch nur diejenigen anführen wollte, die sich ausschließlich damit beschäftigt haben und alle Tiers, Blumens, Früchtes und Frühstücksmaler nennen wollte, wäre es ein gewagtes Unternehmen. Sie sind zahllos, wie die holländischen Genres und Landschaftsmaler und wir können nur die geschätzesten Meister auf diesem Felde kurz berühren.

Beginnen wir mit jener Gruppe, welche fich der Darftellung der Jagdbeute, toter Tiere, oder organischer Wesen widmete, so ift Jan Weenix, der Sohn des vorher genannten Jan Babtist Weenig eine Spezialität eigener Urt, und unerreicht in der Darstellung erlegten Wildes insbesondere unvergleichlich in der Wiedergabe des toten Safen, an deffen Fell man jedes einzelne Haar genau wahrnehmen fann. Der Bergleich mit einem Sasen von der Sand Jan Kuts zeigt in der augenfälligften Weise den Unterschied in der Behandlungsweise der beiden Künstler und der holländischen und flämischen Schule überhaupt. seinen Hasen gruppiert er noch in der Regel totes Geflügel verschiedener Art: Bfauen, Schwäne, Fasanen, Rebhühner, Enten, daneben ein prächtiges Wehrgehänge ze., dies find jedoch nur die Objette seiner vollendeten Rünftlerschaft, seine Jugendwerke haben Uhnlichkeit mit den Arbeiten seines Baters. Er ist zu Amsterdam 1640 geboren, war 1664 Mitglied der Lukasgilde in Utrecht und starb in Amsterdam 1719.

In den Jahren 1702—1712 schmückte er für den Aurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz drei Säle des Schlosses Bens

berg bei Köln mit Gemälden, welche fich jetzt in der Pinakothek in Mänchen befinden, und zu seinen bedeutendsten Schöpfungen gehören. Fig. 67.



Jan Weenig. Totes Wilt.

Ein Künstler, welcher seiner Weise sehr nahe kommt und dieselben Motive wählte, ist Cornelis Lelienberg, der 1646 Mitglied der Gilde im Haag ist und nach datierten Bildern vom

Jahre 1630—1663 thätig erscheint; auch sein Schüler Theodor Valfenburg (1675-1721) abmte ihn mit Glück nach. Bur felben Gruppe gehört Willem van Helft (geb. zu Delft 1620, geftorben zu Umfterdam 1679), ein Schüler und Reffe des Stilllebenmalers Evert van Nelst. Er trat 1643 in die Delfter Gilbe. besuchte Italien und Frankreich und ließ sich 1656 in Amsterdam nieder. Er malte Stillleben und tote Bögel, in der Art des Weenix, doch zeichnet seine außerordentlich feinen Arbeiten ein zarter Silberton aus.

Die Brüder Otto und Ernst Marseus oder Marcellis malten Blumen und Pflanzen aller Urt, insbesondere aber Insetten, Gidechsen, Rröten, Schlangen mit außerordentlicher Teinheit, in ähnlicher Beise wie Eglon van der Reer, der sich auf diesem Gebiete auch mit Vorliebe versuchte. Ihre Arbeiten find höchst selten und noch nicht genau von anderen geschieden. In ähnlicher Weise arbeitete Mathens Withoos (1629 -1703), ber Schüler bes Otto Marfens, ber Schmetterlinge, Rafer und Reptilien in Mitte von Blumen und Blattpflanzen verschiedener Art darzustellen liebte. Unter seinen Göhnen San, Bieter und Frans artet das Genre bereits in Darstellung für naturhistorische Zwecke aus und macht keinen Anspruch mehr auf hohen fünstlerischen Wert.

Unübertroffen unter den Meistern dieses Genres, dessen Pinsel wohl alle Gebiete des sogenannten Stilllebens beherrschte, ift Jan Davidsz de Hecm, der zu Utrecht im Jahre 1600 geboren ift. Er war Schüler feines Baters David, der ebenfalls ein Utrechter, im Jahre 1570 geboren ward und 1632 starb. Auch dieser malte Stillleben derselben Art: Blumen, Früchte, goldene und silberne Gefäße, Kristallschalen u. f. w.

Man erzählt, daß Jan Davidsz im Jahre 1672 wegen der französischen Invasion nach Antwerpen flüchtete, wo er 1674 starb.

Die Register der Lukasgilde zu Utrecht erwähnen im Jahre 1668 den Eintritt eines Malers namens David Davids, de Seem und im Jahre 1669 den eines Anderen, namens Jan Burgbad, Befdichte t. holl. Malerei.

de Heem. Nach der Ansicht einiger Schriftsteller sind dies Brüder des Jan Davidsz de Heem. Dies ist aber kaum wahrscheinlich, da ihre Geburtsjahre zu weit auseinander liegen; beide dürften vielmehr Söhne des Jan Davidsz de Heem sein. Es ist mit großen Schwierigkeiten verknüpft, sich in dieser Malersamilie Fig. 68.



De heem. Stilleben,

zurechtzusinden, denn es erscheinen noch andere de Heem als Stilllebenmaler, die höchst wahrscheinlich derselben Malersamilie angehören und dieselbe Schule genossen haben. Jan Davidsscheint der bedeutendste unter ihnen gewesen zu sein, er übertrasschon in früher Jugend seinen Vater. Er zeichnet sich durch ungewöhnlichen Geschmack in der Komposition aus und erinnert nicht selten in seinem Blumen- und Fruchtgehängen an Naphaelsche

Motive. In der Farbe ist er unerreicht und sein Name verstient neben jenen der größten Koloristen der holländischen Schule genannt zu werden, denn weder Wehn noch Wonwerman haben ihn an Wärme, Tiese und Glut der Farbe übertroffen.

Cornelis de Heem (geb. 1630), war ein Schüler von Jan Davidse de Heem, er verließ Utrecht und erscheint 1660 in der Antwerpener Gilde. Er ist seinem Bater am meisten ähnlich.

Mis Schüler der de Heem, oder wenigstens ihrer Weise nahe verwandt, sind zu erwähnen:

Pieter de Ring, der seine Bilder mit einem Ringe monos grammierte.

Jacob Walscapelle, dessen höchst seltene Bilder von außerordentlicher Keinheit und Farbenglut sind.

Claes Bieterz, der Bater des berühmten Claes Berchem, der ein trefflicher Stilllebenmaler war.

Abraham Mignon, geb. 1639 zu Frankfurt, seit 1639 in Utrecht ansässig, ein Schüler bes Blumenmalers Jacob Marel, später bes Jan Davidse de Heem, bei dem er bis 1669 arbeitete.

Marie van Dosterwyck (1630–1693), eine Blumensmalerin, die sich der besonderen Gunst Ludwigs XIV., des Erzsherzogs Leopold Wilhelm und anderer Kunstkreunde ihrer Zeit rühmen konnte. Gegenwärtig sind Bilder ihrer Hand nur in der kaiserlichen Galerie in Wien nachznweisen.

Man würde glauben daß dieses, seiner Natur nach bald erschöpfte Genre, mit den de Heems bereits die Höhe erreichte, aber noch das 18. Sahrhundert erzeugte hier Künstler, deren europäische Berühmtheit hinreichend Zeugnis giebt, daß sie das Genre zu noch höherer Vollendung geführt. Es sind Jan van Hunsum und die berühmte Rachel Runsch.

Jan van Huhsum genießt die größte Berühmtheit unter allen Stilllebenmalern, ungeachtet er einer Periode angehört, in welcher die gesamte holländische Schule bereits einem fläglichen Siechtum versallen war.

Er ist am 22. Juni 1682 in Amsterdam geboren. Sein Bater Juftus, ebenfalls ein Amsterdamer, tam im Sabre 1675 zu Nicolas Berchem in die Schule, unter deffen Leitung er sich zu einem geschätzten Maler von Landschaften, Figuren und Borträts heranbildete. Sein Lieblingsfeld aber waren die Blumen, und er war der Lehrmeifter feines Sohnes auf diesem Gebiete. Jan war bald in der Lage, seinem Bater die wirksamste Unterstützung zu teil werden zu laffen, und malte für ihn die verschiedenartigften Möbelbilder, deren Juftus in feinem Beschäfte als Runfthandler für den Beschmack seiner Liebhaber bedurfte. Alls er aber älter ward, fah er ein, daß er auf diesem Wege niemals etwas Bedeutendes würde leisten können und ein angeborener Chrgeiz trieb ihn zu eingehendem Studium und innerer Vertiefung. Er beschränkte fich nunmehr ausschließlich auf Blumen, Früchte und Landschaften und insbesondere auf erstgenanntem Gebiete entwickelte sich bald sein ungewöhnliches Er fand in Rurze die manniafaltigfte Anregung und Bürdigung; die Sarlemer Blumenzüchter wetteiferten, ibm die herrlichsten Blumen und Früchte als Modelle zu senden und er verstand cs, diese außerlesenen Brodufte hollandischer Ziergärtnerei, mit ungewöhnlichem Geschmacke anzuordnen. Er wich zunächst von seinen älteren Vorbildern darin ab, daß er nicht wie diese Die Blumen auf dunklen Grund fette, fondern fie mit Borliebe vom vollen Lichte sich abheben ließ. Sa er versuchte es auch zuweilen, ihre Farbenglut dem blauen Himmel oder einer Landschaft gegenüberzustellen. Seine Bilder diefer Art find die geschätztesten.

Sein Farbenauftrag ist dünn und zart verschmolzen, die Gestalten sind natürlich und lebendig, das Beiwerk mit täuschender Treue dargestellt. Seine Landschaften dagegen tragen einen langweiligen, unwahren Charakter, und erinnern durch nichts an die Natur seiner holländischen Umgebung. Sie sind im Charakter der Millet, Genvels und anderer Zeitgenossen gehalten, die den Versall, dem die holländische Kunst im 18. Jahrhundert entgegen ging, in der traurigsten Weise zur Schau tragen.



3. van hunfum. Blumenftnicf.

Seine Blumenstücke wurden schon zu seinen Ledzeiten mit tausend und zweitausend Gulden, gegenwärtig werden sie mit dem dreis und viersachen bezahlt.

Er starb in seiner Baterstadt Amsterdam am 9. September 1749. Seine drei Brüder waren ebenfalls Maler; von diesen verlegte sich Jakob, später in Loudon, ausschließlich auf das Kopieren der Bilder seines Bruders Jan.

Rachel Ruhsch (1664—1750), seine Zeitgenossin, welche sich ähnlicher Berühmtheit erfreute, war die Tochter eines Prosessons zu Leyden; sie produzierte sehr wenig und der Witz ihrer Kunsttollegen behauptete, daß sie mehr Kinder als Bilder in die Welt sehe; sie war eine Schülerin des Willem van Aelst.

Als Blumen= und Früchte-Maler verdienen noch erwähnt zu werden, N. van Gelber und A. S. Coorte, ein um 1700 thätiger, wenig bekannter Meister; Conrad Roepel, (geboren 1679 im Haag, gest. 1748), der die Bilder Huhsums mit Glück nachahmte, und Jan van Ds (1744–1808), ein Meister der Versallszeit, der aber in seinen Blumenstücken eine breite geställige Vortragsweise zeigt, die an die Manier der besten älterer Meister erinnert.

Nicht alle Maler dieses Genres wagten sich jedoch so weit, die zarten farbenprächtigen Blumen nachzuahmen, eine bedeutende Zahl beschränkte sich lediglich auf die Wiedergabe ledloser Objekte, eines Vechers oder Pokals, neben einigen Hummern, Citronen und Fischen, oder noch unbedeutenderer Gegenstände, diese aber mit der größten Naturtreue, bis zur Täuschung darstellend. Der bestannteste von ihnen ist Willem Klaasz Heda aus Harlem (geb. 1594, gest. 1678), der mit Vorliebe einen silbernen Pokal, eine Tasse mit Eitronen und derlei darstellte.

Willem Kalf (1630—1693) und Pieter Roestraten (1627—1698) wählten bieselben Objekte zur Darstellung.

Das Außerordentlichste auf diesem Felde leisteten jedoch einige Maler, die nur ausnahmsweise sich darin versuchten So Christoph Paudit, ein Schüler Rembrandts, von dessen

Hand einige Stillleben existieren, die in ihrer Naivetät einen ganz unfäglichen Zauber entfalten; auch Samuel van Hoogstraten malte derlei Vorwürse, und Rembrandt selbst versuchte sich darin mit außerordentlichem Erfolge.

Andere Maler wählten die Darstellung toter Fische aussichtießlich zu ihrem Felde und hierin sind Abraham van Beyeren, Jan van Dunnen und insbesondere J. Gillig als mustergiltig und unübertroffen zu nennen.

## XII. Die Epoche des Perfalls.

Gerard de Lairesse, Adrian van der Werff, Cornelis Trooft 2c.

Wie aus dem vorstehendem deutlich wird, hat die hollandische Schule auf allen Gebieten ber Malerei mustergiltige Schöpfungen hervorgebracht. Rur im Hiftorienbilde und in deforativen, unthologischen und allegorischen Szenen sind ihr andere Schulen überlegen, und in der Darstellung historischer Ereignisse wird sie von der Malerei der Gegenwart übertroffen; alle anderen Ge= biete aber hat sie in unübertrefflicher Weise behandelt, ja eine gange Reihe von Stoffen der Runft erschloffen und zugleich erschöpft. Die Borträts der hollandischen Schule sind durch ihre geistvolle Charafteristif, durch ihre lebenswahre Darstellung die bedeutendsten Leistungen auf diesem Gebiete, und die berühm= testen Arbeiten von Titian und Belasquez finden in den Schöpfungen Rembrandts und einer langen Reihe hervorragen= der Porträtisten ihr Gegengewicht; die Landschaftsmalerei, das Genrebild, das Stillleben, find ihr eigentümlich und wurden von ihr für alle späteren Epochen mustergiltig geschaffen.

Wie sehr auch die Kunst der Gegenwart sich bemüht, dem Talente neue Bahnen zu eröffnen und neue Manieren zu erfinden,
— es giebt feine, welche nicht in der holländischen Schule bereits ihr Vorbild fände. Gine genaue Kenntnis der einzelnen Indis

vidualitäten ermöglicht den Schöpfungen der modernen Kunst gegenüber, fast jederzeit auf jenen Meister hinzuweisen, der eine heute neu erscheinende Richtung bereits 200 Jahre früher des treten hat. Die holländische Schule hat im 17. Jahrhundert einen Höhepunkt erreicht, der nicht mehr überholt werden konnte und es ist nichts natürlicher als daß auch zu Ende des 17. Jahrshunderts ein Rückschlag eintrat. Sie konnte unmöglich mehr vorwärts gehen und da ein Stillestehen undenkbar ist, mußte ein Rückschritt eintreten.

Der brach auch unaufhaltsam herein und wir hatten schon im Laufe unserer Darstellung Gelegenheit, wiederholt anzudeuten, woher er kam.

Ununterbrochen regte sich in den Holländern ein Trieb, ihre nakte, derbe, urwüchsige Kunst zu verbessern und zu veredeln. Scharenweise gingen die Maler nach Kom, um dort das angebeliche Heil zu suchen und das Ideal der Kunst zu sinden. Wir haben bereits die entnervenden Einflüsse kennen gelernt, welche dieser Wahn im 16. Jahrhundert äußerte und ganz ähnlich wirkte er auch jetzt um 100 Jahre später; hatte er aber damals wenigstens den Ersolg, den holländischen Maler auf anatomische Studien hinzusühren, so siel jetzt auch dieses Moment fort und das Resultat dieser abermaligen Reaktion ist gleich Null.

Sie ging hauptsächlich von der französischen Akademie aus, einem Institute, welches im Jahre 1648 in Paris gegründet wurde und sich in den 200 Jahren seines Bestandes als eine, die Kunst in ihrer Entwickelung eher hemmende als fördernde Anstalt bewiesen hat.

Sie propagandierte und befürwortete natürlich das Studium der Antike, und förderte jene Meister, welche in dieser das Ideal der Aunst erkannten. Die Natur ward verpönt, und wenn je ein Naturalist Akademiker werden wollte, konnte er es nur auf dem Umwege über Nom werden. Da die Akademie ein einschußereiches Staatsinstitut war, kann man ihre nachteilige Wirkung auf die künstlerische Entwickelung nicht streng genug beurteilen.

Die Holländer aber hatten nichts dringenderes zu thun, als die französische Akademie in vielen kleinen Akademiechen nachzuäffen und gegen Anfang des 18. Jahrhunderts erfreuten sich alle größeren holländischen Städte bereits solcher Kunstschulen, deren Gebahren gegenüber den alten, naiven aber ersprießlich wirkenden Meisterschulen ein geradezu lächertiches genannt werden muß. Damit hatten die Meisterschulen, die Ateliers, in welchen sich künstlerische Traditionen Jahrhunderte hindurch vom Lehrer auf den Schüler fortgeerbt hatten, ihr Ende.

Den verderblichsten Ginfluß übte hier ein Maler, dessen vitentatives Auftreten gegenüber der bescheidenen Erscheinung der alten Meister wie ein Parodie erscheint. Der blinde Gerard de Lairesse ward der Lehrer der nunmehrigen Malergeneration.

Gerard de Lairesse (geb. zu Lüttich 1640, gest. zu Umfterdam 1711) war ein Schüler seines Baters Renier und das Bertolet Flemale zu Lüttich; er kam jung nach Holland, begab sich zuerst nach Herzogenbusch, dann nach Utrecht, später nach Umfterdam, wo er für den Kunfthändler Gerard Ulenburgh arbeitete. 1684 war er Mitglied der Gesellschaft Pictura im Haga. Im Alter von 50 Jahren erblindete er und beschäftigte sich fortan mit Vorträgen über die Kunft, welche auch gesammelt unter dem Titel "Het groot schilderbock" im Jahre 1707 er= schienen. Er malte zumeist historische, mythologische und alle= gorifche Sujets, imitierte Bouffin und genoß die Bunft bes Rurfürsten von Köln und Brandenburg. Für Gottfried Bibloos Werf: Anatomia humani corporis (1685) lieferte er die Zeichnungen zu den 107 Tafeln, die jedoch nichts weniger als korrekt find. Seine Schüler waren seine Sohne Jan und Abraham de Lairesse, Jacob van der Does, Ottmar Elliger und San Goree.

Als seine bekanntesten Arbeiten sind zu erwähnen: Apollo und die Musen (1659), das Fest des Priapus (1660), Frauen in einer Landschaft (1661), sämtlich in Dresden. Charafterstisch für seine Auffassung ist ein Porträt im Museum zu Amiens

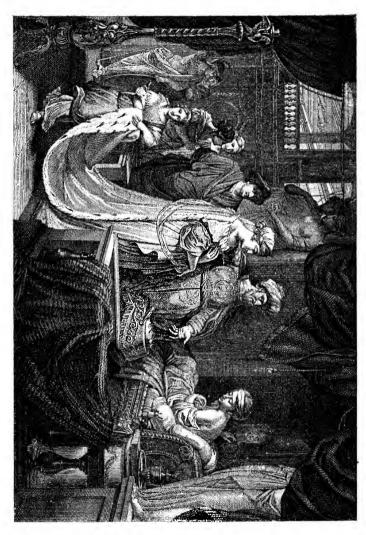

Gerard de Lairiffe. Seleucus und Stratonite.

(1671), welches die Herzogin von Cleve in antiker Kleidung neben ihr Amor und die Abundantia zu ihren Häupten vorstellt. Eine spätere Arbeit ist Seleucus Trennung von Stratonice (1673) ein ziemlich bekanntes Bild. Es existieren von ihm auch zahlereiche Nadierungen, meist Kompositionen berselben Art wie seine Gemälde. Seine Bilder haben sich schlecht erhalten und haben start nachgedunkelt.

Der wichtigste Bannerträger Lairesses, der aber ein weit größeres fünstlerisches Talent besaß und über bedeutenderes Können versügte, war Adrian van der Werff, der geschätzteste und am tenersten bezahlte Waler seiner Zeit. Geberen nächst Kottersdam in Kralingen-Ambacht, 1659, war er ein Schüler von Corsnelis Picollet und später von Eglon van der Neer— in der That aber nur die lebendige Illustration der Grundsätze Lairesses. Er fand in den größten Kunstmäcens seiner Zeit, dem Herzoge von Braunschweig und in Iohan Wilhelm, dem Kursürsten von der Pfalz warme Bewunderer.

Er suchte das künstlerische Ideal in einer Verquickung der rafaelischen Formen mit jenen der Antike und wenn eine dersartige Verschmelzung zu einem künstlerischen Resultate sühren kann, so hat er es unstreitig erreicht und verwirklicht. Seine Figuren sind nicht ohne Grazie, aber geleckt dis zum Überdruß und durch unwahr. Die größte Anzahl seiner Werke besitzt die Pinakothek in München, aber auch in anderen Sammslungen ist er keine seltene Erscheinung.

Sein Bruder Pieter (1665—1718) kopierte seine Werke

und unterftütte ihn in der Vollendung derfelben.

Als seine Schüler nennt man Hendrick van Limborch (1680—1758), von dem sich im Louvre, und Jan Philips van Schlichten (1681—1745), von dem sich in der Pinakothek in München Arbeiten erhalten haben. Zu dieser Gruppe gehört noch Arnold van Boonen (1669—1729), ein Schüler Godsfried Schalkens, dessen manierirte Lichtessecker er nachahmte, und sein Schüler, der Maler und Vilderhändler Philip van

Fig. 71.



Adriaen van ber Berif. Der Tang.

Dyk (geb. zu Amsterdam 1680, gest. in Haag 1752), der in Amsterdam, Haag, Middelburg und Kassel, wo er im Dienste des Landgrasen von Hessen stand, arbeitete. Er ist ein glücklicher Nachahmer A. v. d. Werffs. Seine Kompositionen sind bis zum überdruß süßlich, aber gefällig in den Formen. Seine bekanntesten Bilder sind Abraham der die Hagar empfängt und die Verstoßung der Hagar, beide im Louwre.

Sein Schüler Louis de Moni (geb. 1698 zu Breda, gest. zu Leyden 1771), der zuvor bei van Kessel und Bizet lernte, begleitete Ph. v. Dyt nach Kassel. Er ist ein schwacher Rach-

ahmer Gerard Dons.

Als ein-für die Verfallszeit charafteristischer Meister ist Cornelis Trooft (geb. zu Amsterdam 1697, gest. 1750) zu erwähnen,
den die Holländer nicht ohne Hyperbel als ihren Hogarth bezeichnen, doch fann man seinen harmlosen, oft läppischen Witz
nicht leicht mit der beißenden Satire des berühmten Engländers
vergleichen. Seine Sittenbilder, meist Kreidezeichnungen oder
Pastell- und Guachemalereien behandeln zumeist Szenen holländischer Perückenkomödien. Er war ein Schüler Arnold Boonens
und steht als Künstler ungefähr auf der Höhe eines besseren
Illustrationszeichners. Das Museum in Haag besitzt eine reiche
Kollestion seiner Werfe.

Es sind wenige Maler, die noch eine spezielle Erwähnung verdienen würden. Carel de Moor, ein angeblicher Schüler Gerard Dous, war ein guter Porträtist für jene Zeit, aber kleinslich und geleckt in seiner Manier; Jacob de Witt (1695 bis 1754), der Marmordasreliefs bis zur Täuschung imitierte und eine gewisse Virtuosität in der Darstellung nackter Kinder erlangte; serner der Porträtmaler Jan Morit Quinkhardt (1688 bis 1772), auch Schüler Arnold van Boonens und vielleicht noch Dirk Langendyck (1748—1805), ein Schüler D. Vischops, der militärische Szenen malte, sind die wichtigsten, die sich noch über die alltägliche Mittelmäßigkeit und die trostlose Ideensamut emporheben.

Wenn die holländische Schule in den letzten Dezennien wieder einige Talente hervorgebracht hat, so verdankt sie dieselben nur dem endlichen Abschütteln der akademischen Traditionen und der allmählichen Rückschr zum Studium der Natur, von welchem jene Meister ausgingen, welche den Grund zu ihrer Blüte legten; aber in der Nachahmung der italienischen und französischen Muster hatten die Holländer allmählich jeden Zusammenhang mit ihren berühmten Vorsahren so vollständig verloren, daß sie im vorigen Jahrhunderte selbst die einsachsten technischen Handgriffe nicht mehr kannten, welche gerade ihre Vorläuser zu so hoher Meistersichaft ausgebildet hatten. Sine eingehendere Behandlung dieser Spoche dis auf die jüngsten Tage wäre nur eine ermübende und höchst undankbare Auszahlung von Namen, mit welchen auch die besten Kenner der Kunst heute kaum mehr eine bestimmte künstelerische Vorstellung verknüpsen können.

### Register.

Aelst, Evert van 203. 209. Willem van 209. 214. Mertfen, Bieter 61. 66. 140. Aldegrever 58. Anthoniszoon, Cornelis 46. Affelyn, Jan 152. 185. Mffen, Jan Balter ban 44. Affuerusz, Hendrit 71. Averkamp, Bendrit van 152. Bater, Jatob de 88. 93. 106. 108. Bakhuizen, Ludolf 199. der Jüngere 199. Baen, Jakob de 88.

"Jan de 88. <u> Pamboccio</u> 167. Ban, Jan Matthysen 67. Barbari, Jacopo da 60. Barend, Doobe 70. Barentfen, Dirt 70. Baffen, Bartholomäus van 202. Beer, Jooft de 72. Beerestraten, Jan 179. 204. 205. Bega, Cornelis 145. Begenn, Abraham 189. Begeren, Abraham van 215. Berchem, Claes Bietersz 152. 153. 160. 185. 186. 189. 211. 212. Berckhenden, Gerrit 82. 204. 205. Job. 82. 205. Bergen, Dirk van 191. Beudelaer, Joachim 61. Wije, Marc de 174. Bischop, D. 221. Bleder, Gerrit Claes 171. Blockland, Anthonie van 71. 74.

Jan van 71.

Cornelis 72. Hendrik 183. Bol, Kerdinand 93. 104. Boonen, Arnold van 219. 221. Both, Andries 183. 184. Dirf 183. Jan 150. 183. 184. Brakenburgh, Richard 140. 145. 147. Bramer, Leonard 96. Bray, Jan de 83. Salomon de 83. Brekelenkam, Quirin 134. Breenberg, Bartholomaus 184. Bril, Paul 194. Bronthorst, Jan 151. Brouwer, Adriaen 82. 140. Buytenwegh, Willem van 82. 116. Calcar, Jan van 47. Campen, Jan van 167. Capelle, Jan van de 194. Camphingen, Govaert 174. Joachim 174. Rafael 174. Rafael Dirts 174. Campo, (Jan de) Giovanni del 167. Cerquozzi 167. Ceulen, Cornelis Janjon van 76. Claeffens, Allart 61. Claesz, Bieter 187. Boldert 36. Claen, Jacques de 153. Clof, Bendrif 153. Codde, Vieter 117. 203. Coignet, Pieter 66. Colyns de Role 102.

Bloemaert, Abraham 72. 151. 184.

Coobie. Bieter 199. Coornhert 67. Coorte, A. S. 214. Cornelissen, Cornelis 53. 66. 91. Cornelisz, Jacob van Dostzanen 44. 61. Rooft 64. Lufas 53. Bieter 53. Crabeth, Dirt 25. 72. Wouter 25. Cuylenburg, Abraham van 151. Cupp, Albert 84. 151. 162. 168. 193. Benjamin 170. Safob Gerrit 72, 83, 84, 168. 170. Dammasz (Damiffen), Claes 57. Lufas 57. David, Cherardt 35. 149. Deffer, Cornelis 164. Delen Dirk van 117, 203. Delff, Willem Jatobs 74 76. Diest, van 116. Dyck, Philip van 221. Dirk, van Harlem 40. Does, Jakob van der, der Altere 153. 191. der Jüngere 191. 217. Simon ban der 191. Dolendo, Bartholomaens 124. Doomer 114. Dou, Gerard 92. 93. 101. 123. 129. 131, 134, 184, 206, 221, Droochsloot, Cornelis 140. Droft 94. Dubbels, Bendrif 162. 199. Jan 199. Dubois 191. Du Jardin, Karel 150. 187. 189. 191. Dut, M. le. 117. 152. 203. Dullaert, Heiman 94. Dusart, Cornelis 145. 147. Duynen, Jan van 215. Duyfter, 28. C. 117. Cechout, Gerbrandt van den 94. 109. Elliger, Ottmar 217. Elzheimer, Adam 91. 96. 151. Engelbrechtsen, Cornelis 45. 51. 53. Effellens, Jakob 94. Everdingen, Alart van 156. 158. 189. 193. 199.

Enck, Nan van 31. Nabritius, Bernard 111. Carel 94. 111. 137. Kaes, Bieter van der 88. Kalens 178. Flemale, Bertolet 217. Flinck, Govaert 88. 93. 106. Kloris, Franz 71. Franken, Hieronymus 72. Fremault, Willem-126. Fromantjou, H. de 175. Fyt, Jan 207. Gaal. Barent 140, 160, 164, 179, Malle 67. Gelder, Nart de 94. 114. N. van 214. Geertgen van St. Jans 33. 34. Gerrit van Sarlem 33. 34. Gerrigen, Willem 153. Gheyn, Jatob de 69. Gillig, J. 215. Glauber, Jan 183. "Jan Gottlieb 185. Golting Sendrik 66. Jan 67. Goree, Jan 217. Goffaert, Jan 61. (f. Mabufe). Gohen, Jan van 132. 150. 152. 153. 171, 193, 194, Grebber, Frans 204. Lieter Frans 88. 187. Grief, Jacques 153. Griffier, Jan 193. " Robert 193. Groot, Jan de 145. Groot, de 56. Groote, F. de 29. Haagen, Jan van der 191. Hadert, Jan 164. 179. Hagen, Joris van der 164. Halderen, van 47. Bals, Dirt 82. 115. Frans 77. 121. 126. 140. 141. 142. 203. 205. Frans der Jüngere 83. Harmen 83. Kohannes 83. Nifolas 83.

Reanier 83.

Seda, Willem Claesz 214.

Harlinde 21.

Seem, Cornelis de 211.

Jan Davidse de 209. 211.

David de 209. ,,

David Davidse de 209.

Jan de 209.

Beemstert, Egbert van 140. 148.

Martin van 64. Benden, Jan van der 191. 204. 206. Selmbrefer 160.

Helst, Bartholomäns van der 84. 108.

Helt=Stokade, Nikolas de 84, 88, 160.

164. Herc, Goswin 22. Herp, van 203.

Herschop, Hendrik 94. Heusch, Jakob de 185. "Willem de 184.

Sobbema, Meindert 150. 158. 160.

179. 191. Hoey, Jan de 57.

Hondecveter, Gillis de 181. 186. Gisbert de 181.

Welchior de 181. 186.

Honthorit, Gerard 72. 97.

Willem 72.

Dooghe (Dooch), Pieter de 114.134.139. Hoogstraten, Samuel van 9. 94. 111. 114. 129. 215.

Houdgeest, Gerard van 203.

Huchtenburg, Jan van 179.
" Jakob van 179.

Huyum, Jatob van 214. Jan van 211. Jacobsz, Dierick 46.

Huig 53.

Lambert 106. Jan van Calcar 47. Janson van Ceulen, Cornelis 76. Jansz, Jakob van Karlem 49. Janszoon, Abrian (Dstade) 141. Jode, Bieter de 69. Jooft, Jan 47. Jooften, Jan 20. Jorisz, David 58.

Rabel, Urn (Arie), van der 153. 185.

Ralf, Willem 214. Rempen, Gottfriedzvan 22.

Rerpen, Heinrich van 22. Reffel, Jan van 158.

Burgbad, Gefdicte b. boll. Malerei.

Retel, Cornelis 70. 72. Renger, Bendrit de 84.

Thomas de 84.

Klomp, Albert 175. Kluit, Adrian 72.

Aneller, Gottfried 94. Anuffer, Rikolas 132. Koninc, Philip de 94. 150. 165. 179.

Salomon de 114. 152.

Rofter 122.

Kouwenhove, Pieter 124. Runft, Cornelis 53.

Laar, Pieter de 165. 167. 175. 182. 184.

Roelant de 167. Laen, D. J. van der 137.

Laireffe, Abraham de 217. Gerard de 186. 217.

Jan de 217.

Renier de 217. Lambertsz. Abraham 106.

Langenduck, Dirt 221. Laftman, Picter 88. 91. 96. 102. La Becg, Jakob 94. Leenertsz, Jakob 70.

Leeuw, Pieter van der 191.

Lelienberg, Cornelis 208. Lely, Chevalier 88.

Lievens, Jan 91. 92. 2. 123.

de Jonge, Jan 102. Limborch, Hendrit van 219. Lingelbach, Jan 160. 164. 179. 189.

Liffe, Diderik van der 151. Lodewyck 47.

Looten, Jan 164. Lorme, Anthonie de 204.

Lorrain, Claude 184. 199.

Lufas, Jan 64. Lukas van Lenden 44. 51. 53.

Miaas, Dirk 186.

Mabuje, Jan (Goffaert) 57. 61. Maddersteg, Michiel 199.

Maerlant, J. van 21.

Maes, Nikolas 94. 111. Man, Jan Adriaensz de 153.

Mande, Heinrich 22.

Mander, Karel van 77. Marel, Jakob 211.

Marfeus (Marcellis) Ernft 209.

Otto 209.

Matham, Jafob 67. 69. 76.

Mayer, Johann Ulrich 94. 114. Wieer van Delft, Jan van der 114. 134. 137. 160. Meer van Harlem, Jan van der 139. 160. Meer de Jonghe van Harlem, Jan van der 189. Meifter von Umfterdam vom Jahre 1480 27. Meister vom Tode der Mariä 62. Megu, Gabriel 124. 126. Jakob 126. Meulen, van der 179. Mennerts, Claes 20. Miel, J. 167. Mierevelt, Michiel van 72. 74. 76. 202. Pieter van 74. Mieris, Frans der Altere 124. 126. 131. Frans der Jüngere 132. Jan 132. Willem 132. Mignon, Abraham 211. Mifer (Miefer) Jan 94. 186. Molenaer, Jan R. 148. " Jan Mienze 148. Molyn, Bieter 155. Mommers, Bendrif 187. Moni, Louis de 221. Montfort, Anthonie van 71. 72. Moor, Karel de 126. 132. 221. Moreelje, Paulus 76. Moro, Anthonio 73. Mostaert, Jan 49. Moucheron, Frederik 179. 185. 191. Jjaaf 185. Monaert, Nifolas Cornelisz 96. 150. 152. 187. Muller, Jan 69. 76. Murant, Emanuel 206. Musscher, Michiel van 129. 145. Mittens, Daniel 76. Najon, Pieter 88. Neeffs, Pieter 201. Neer, Nart van der 123. 160. 170. Eglon van der 123. 206. 209. 219. Neticher, Gaspar 121.

Ronstantin 123.

Theodor 123.

Neveu, Mathys 126. Renn, Bieter de 152. Nooms, Remigius 198. Dosterwyck, Maria van 211. Dostzanen, Jakob Cornelisz van 44. D8, Jan van 214. Oftade, Adriaen van 82. 129. 132. 140. 141. Frac van 145. 160 Dudenrogge 145. Duwater, Albert van 33. 149. Ovens, Jurian 94. 114. Balamedesz, Anthoni 82. 117. 152. 168. 203. Balamedes 117. 168. Pape, Adrian de 129. Patenir, Joachim 149. Paudiß, Chriftoph 94. 214. Picollet, Cornelis 219. Piemans 88. Pietersz, Claes 187. 211. Gerrit 91. Thomas 136. Pinas, Jan 96. Boel, Egbert van der 148. 152. Boelenburg, Cornelis 72. 151. 182. 184. 185. Boorter, Willem de 94. 103. Porcellis, Jan der Altere 194. Pot, Bendrif 117. Botter, Baul 151. 170. 189. Bieter Simons; 117. 170. Vieter II. 171. Pynafer 160. Quaft, Pieter 140. 141. Quinkhardt, Jan Morig 221. Ravestenn Jan van 76. 88. Rembrandt, van Kyn 89. 124. 137. 160. 164. 193. 215. Renesse, Conftantinus van 94. Renilde 21. Rietschoof, Jan Claesz 199. Hendrik 199. Ring, Pieter de 211. Roepel, Conrad 214. Roestraten, Pieter 214. Roghman, Roland 96. 114. 155. Rokes, Hendrik Martens (Borg) 147. Romenn, Willem 187. 189. Rontbouts 158.

Roodtsens, Jan 88. Rubens, Beter Baul 77. Ruisdael, Jakob 150. 155. 159. 160. 165. 178. 191. 193. Jakob II. 158. Salomon 153, 155. 158. 191. Runich, Rachel 214. Saenredam, Jan 69. Bieter 204. Saftleven (Sachtleven), Cornelis 148. Herman 153. 193. Sandvoort, Dirt van 94. Schalten, Godfried 126. 129. 219. Schellincks. Willem 164, 189. Schilberoort. Coenraet 153. Schlichten, Jan Philips van 219. Schooten, Joris van 91. 92. 102. Schoreel, Jan 44. 61. 64. 78. Seghers, Hercules 165. Sinapius, Jan 49. Slingeland, Bieter van 124. 126. 129. Sluter, Claas 9. Soolemafer 187. Soutman, Pieter 83. Spilberg, Johannes 88. Staveren, Jan van 129. Steen, Jan 124. 131. 132. 153. Steenund, Benndrit der Altere 201. 204. der Jüngere 201. Stoop, Dirt 168. Stord, Abraham 160. 199. Strn, van 170. Stuerboudt, Dirt 40. Swanenburch, Jatob Jjaack van 91. 92. Jjaac Nicolai van 153. Swanevelt, Herman 184. Swart, Jan 58. Tempel, Abraham van den 106. 131. Terborch (Terburg) Gerard 117. 122. Teunissen, Cornelis 46. Tol, Domenicus van den 126. 129. Torenvliet 131. Trooft, Cornelis 221. Uchterveld, Jafob 137. Illfft, Jakob van der 185. Unlenburgh, Gerard 94. 185. Baltenburg, Theodor 209.

Been, Martin van 61. Belde, Adrian van de 150, 160, 164. 189, 195, 206, Ejaias van de 117, 151, 152, 153. 167. 185. 195. Ran van de 152. 195. Willem van de, der Altere 151. 189. 194. 195 Willem van de, der Jüngere 195. 196. Benne (Binne), Adrian van der 82. 116. 140. Berbeck, Bieter Cornelisz 175. 179. Berboom, Abraham 164. 179. 191. Berdoel, Adrian Georg 94. Berhagen. Joris 164. Bertolie, Johannes 123. " Nicolas 123. Berschuring, Heinrich 179. Verschuur, Lieve 199. Verspronk, Cornelis 82. 83. Cornelis Engelsze 83. Bictor, Jan 94. 109. Blieger, Simon de 164. 194. 196. 198. 199. Bliet, Bendrif Billemsz van 202. " Jan Georg van 93. Bois, Ary (Arie) de 124. 132. Bollenhove, Gerard van 22. Bries, Abrian de 94. 114.
" Jan Regnier de 158. Jan Bredeman de 201. 204. Broom, Hendrik 194. Wachtendonck, Heinrich 22. Waes, de 140. Walscapelle, Jakob 211. Waterloo, Antoni 164. Beenig, Jan Baptist 153. 181. 186. 187. 207. Jan 184. 186. 207.

Werff, Adriaen van der 219. 221.

Bieter van der 219.

Bieter 20.

Wet, J. de 108.
" Jacob de 171.
" Jan de 93.

Wils, Jan 187.

Willaerts, Abam 194.

Withous, Frans 209.

Willemans, Michiel 94. Willemsz, Cornelis 61. 64. Withoos, Jan 209. " Mathens 209.

Pieter 209.

Witt, Jatob de 221. Witte, Emanuel de 203.

Wouwerman, Jan 175. 178.

Joosten 175. Philip 156, 160. 164.

175. 203.

Wonwerman, Pieter 175. 178. 3an 156.

Wulfhagen, Franz 94.

Byck, Thomas 179. 185.

Wynants, Jan 150. 156. 162. 175.

179. 189. 191.

Wyntrank, 164.

Beeman, (Nooms) 198.

Borg, Hendrif Martens Rofes 147.

Im folgenden geben wir die Grundzüge der Einteilung und die Auffellung der Chemata nach einem vorläufigen Plane, der indes auf wohlmotivierten Bunsch der Autoren. sowie für den Jall, doß das Interesse des Publikums eine weiter gehende Petatlierung erwünscht erscheinen läßt, noch mannigsache Peränderungen, Erweiterungen und Aussüllungen ersahren kann.

#### Naturwissenschaften.

Ustronomie: Erde u. Mond. — Die Sonne, Planeten, Satelliten. — Kometen, Sternschnuppen, Meteorschwärme, Feuerkugeln 2c. — Ustrognosie und die Firstern-Aftronomie.

Geologie, Geognofie u. Bergwesen: Die Erde als Weltförper, das Relief der Erde, ihr Jnneres, ihre Entstehung. — Die Niveauveränderungen der Erde. — Die Gebirge, ihr Bau und ihre Entstehung. — Die Erdbeben u. der Auffanismus der Erde. — Die an der Veränderung der Erdbebeffläcke thätigen Kräste (Quellen, Flüssen, Eiströme rc.), Ablagerung der Zerftörungssprodutte, Witwirkung tierischen u. pflanzlichen Lebens. — Die Versteinerungen. "Leitsgissen". — Die verschiedenen sedimentären Formationen. — Geologie von Osterreichelungarn, Deutschland, England, Frankreich, Amerika. — Die Geologie und ihr Verhältnis zu den übrigen Wissenschaften. — Die Geschicher Geologie. — Der Ozean u. die Vinnenmeere. — Die nuthaaren Winderschule, Ereinschle, Anthracit u. Kohlenbergbau).

Physik, Chemie u. Meteorologie: Das Wesen der Körper (Gase, Flüssigteiten, feste Rörper, Arnstalle u. die Gesetze der Bewegung, Massenanziehung, Bewegung). — Die Welt der Atome (Bau u. Wesen bes Stoffs, Rohasion, Abhafion, chemische Unziehung). - Die Luft (Natur u. Gigenschaften ber Luft, die Atmosphäre, Luftdruck, Windströmungen, Brincipien der Bentilation. Luftschiffahrt), die Luft im Dienste der Technik (pneumatische Upparate, Luft= pumpen, atmosphärische Gifenbahnen). - Das Baffer (Gigenschaften, Quellen, Bache, Flüsse, Nebel, Thau, Regen, Schnee, Hagel, Gletscher, fünstliches Eis). Beleuchtungsftoffe. - Das Gifen (Gifenerze, Geschichte der Gewinnung des Eisens, Gifenhüttenwesen, Berarbeitung des Gifens, Stahl). — Die edlen Metalle (Queckfilber, Silber, Gold, Blatin u. a., Gewinnung u. Ver= wendung). — Die unedlen Metalle (Rupfer, Wismut, Radmium, Blei, Zinn, Zint, Antimon, Arjen, Kobalt, Nidel, Wangan, Uluminium 2c.). — Das Glas (Geschichte, Eigenschaften, Fabrikation, Berwendung, Hartglas, optische Gläser, kunstliche Edelsteine). — Thon u. Borzellan (das Ganze der Keramik). — Die Nichtmetalle (Schwefel, Phosphor, Selen, Tellur, Chlor, Job, Brom, Fluor, Sauerstoff, Wasserstoff, Sticktoff, Kiesel, Kohlenstoff). — Salze u. Säuren (Inbegriff der chemischen Fabritation, Salinenwesen, Godg, Schwefelfaure 2c.). - Die natürlichen und fünstlichen Farbstoffe (Pflanzenfarbstoffe, tierische Farbstoffe, Mineralfarben, Teerfarben und Uberblid über das Befen der Färberei). — Die Brodukte der Gährung (Wein, Bier, Branntwein, Essig, dann Fäulnis und Berwesung). — Die Chemie des täglichen Lebens (Chemie der Ernährung, Nahrungsmittel, ihre Wahl u. Zubereitung). — Bflangen u. Tierstoffe im Dienste des Rulturlebens (Faferstoffe, Gewebe, Zeuge und ihre Verarbeitung, tierische Häute, Leder, Fette u. Die und ihre Berwertung). — Elektrizität u. Magnetismus im Dienste des Berkehrs (Tele= graphie, Telephonie, elektrische Eisenbahnen). — Das elektrische Licht. — Barme u. Licht (das Theoretische über Licht u. Barme als Bewegungsericheinungen u. ihre prattische Bebeutung). Photographie u. Lichtbrud (bas Gesamte über die chemischen Wirkungen des Lichtes). — Das Reich der Töne (ber Schall u. feine Gefete, mufitalifche Inftrumente). - Die Witterungstunde.

Joologie. Snitematit. Reich ber Protisten, Protoplasma, Schwämme, Brocozoen. - Quallen. Radiata. - Arthropoda: Krustazea, Arachnida, Injetten. — Wollusten. — Fijche. — Umphibien. — Vögel. — Mamalia. — Fauna von Deutschland. — Wichtigste Tiere der Kolarländer. — Wichtigste Tiere der tropischen Länder. — Entstehung der Barietäten 2c. — Systeme. — Morphologie u. Physiologie: Entwicklungs-Beschichte, Funktionen der körperlichen Organe mit Rücksicht auf den Menschen, Stoffwechsel, Lebens= bedingungen, natürliches Ende. — Bedeutung der einzelnen Organe, Homologie, Generationswechsel, Ammenzustände, Waffen und Schukmittel. — Allgemeines: Tiere ber Vorwelt. - Entwicklung ber jegigen Fauna aus der früheren. — Tiergeographie. — Tierkunde der Alten und Entwicklung bis zur neuesten Zeit. — Wohnungen, Lebensweise der Tiere. — Das Tier= reich im Verhältnis zum Menschen u. den andern Naturreichen. — Der Mensch. Botanif. Syftematit: Grenzen der Tier- u. Pflanzenwelt, Reich der Brotiften, Bilge, Algen, Flechten, Moofe; Beschreibung und Vorkommen der wichtigsten. — Gefäßpflanzen, spftematische Beschreibung, Bortommen der wichtigften Pflanzen. — Ruppflanzen ber gemäßigten, falten u. heißen Bone. - Flora von Deutschland u. Deutschöfterreich. - Entstehung der Barietäten, Attomobation neuer Eigenschaften, Ausbildung der Barietäten, Anpassen der morphol. Berhältniffe an die Lebensbedingungen, Barietät, Raffe, Art, Eattung, Familie, Klasse, Ordnung, Susteme. — Morphologie u. Physical Gerte Bustände organisierter Gebilde. Pflanzennahrung u. Aufnahme berselben, Stoffwechsel, Lebensbedingungen, Schutzmittel, Alter, Feinde, natürliches Ende. — Wie wächst die Pflanze. — Wie bildet die Pflanze Blüte, Frucht, Blatter 2c. — Bermehrung, Fortpflanzung, Sporenpflanzen, Samenpflanzen, Generationswechsel. — Allgemeines: Pflanzen der Borwelt. — Entwidlung unserer setzigen Flora. — Pflanzengeographie. — Pflanzenkunde ber altesten Zeit in ihrer Entwicklung bis zur Gegenwart. — Das Pflanzenreich im Berhältnis zum Menschen u. zu den andern Naturreichen Medizin. Gefundheitslehre. — Anatomie und Physiologie (Grundzüge).

### Biftorische Wissenschaften.

Geschichte. Ügypten. — Assiprien. Medien. — Persien. — Griechenland. — Kom. — Alexander d. Gr. — Edjar. — Mittelalter: Oströmisches (Byzanstinisches) Keich. — Deutschland dis zur Resormation. — Frankreich. — England. — Kreuzzüge. — Kämpse der Christen u. Muhamedaner. — Italien. — Keuzzeit: Portugal u. Spanien (rückgreisend). — Frankreich. — England. — Holland. — Deutschland. — Bolen. — Rußland. — Schandinavien. — Osemanisches Reich. — Dreißigjähriger Krieg. — Siebenjähriger Krieg. — Luther. — Gustav Abols. — Baldstein. — Friedrich d. Gr. — Kaiser Josef. — Napsleon. — Cromwell u. m. A. — Französische Kevolution. — Gegenwart (XIX. Jahrh.): Preußen. — Deutschland. — Frankreich. — Rußland. — England. — Schweiz (rückgreisend). — Schandinavien. — Italien. — Verseinigte Staaten (rückgreisend). — Balkanzoalbinsel (christisch). — Ostindien. — Side u. Mittel-Amerika. — Osmanisches Reich. — Persien, Aspaniskan u. Turan. — Spanien u. Bortugal. — Osterreich.

Känder. u. Völkerkunde. Europa: Portugal mit den Azoren. — Spanien. — Frankreich (Norden). — Frankreich (Süben). — England u. Schottland. — Frland. — Belgien. — Holland. — Schweiz. — Falien (Norden). — Italien (Süben). — Deutschland: Der Rhein von Worms an. Eljaß und Lothringen. Baden u. Württemberg. Baiern. Thüringen u. Hespen. Weitfalen. Hannover, Oldenburg, Braunschweig. Sachsen. Brandenburg und Provinz

#### Inhalt der erschienenen Bande:

Binbely, A., Befchichte bes 30 jahrigen Rrieges in brei Ubteilungen. 99b 1.

Phb. 2.

Findeth, A., Geldichte des 30 fahrtigen Kreges in trei Abretlungen.

I. 1618—1621: Der fodmiiche Auffland nud feine Bestrafung. 280 Seiten. Mit
3 Doppelvollbildern, 1 Bollbild u. 4 Borträts in Holzstich.

Riein Dr., herm., J., Allgemeine Bitterungskunde.

266 Seiten. Mit 6 Karten, 2 Bollbildern und 31 Abbitdungen in Holzstich.

Gindeln, A., Gelchichte des 30 jährigen Krieges in dei Abretlungen.

II. 1622—1632: Der uiederschäftliche, dänische und ichwedische Krieg bis zum Tode Gustav Abolfs. 292 Seiten. Mit 10 Doppelvollbildern und 4 Porträts in Holzstich.

Sachenberg, Krof. Dr. E., Die Inseften nach ihrem Rutgen und Schaden.

304 Seiten. Mit 70 Abbitdungen.

Bisdeling A. Gelchichte des 30 istrieue Krieges in der Abretlungen. Ph. 3.

Bb. 4.

Binbely, M., Beichichte bes 30 jahrigen Rrieges in brei Abteilungen. III. 1633-1648: Der ichmebische und ber ichmebisch frangofische Arieg bis jum weitfäliichen Frieden. 240 Seiten. Mit 9 Doppelvollbilb, u. 3 Bortrats in bolgitich.

Jung, Dr. Karl Emil, Der Betteil Australien. 280 Seiten. Mit 14 Bollbilger, 24 in ten Text gedrucken Abbilden, 24 in ten Text gedrucken Abbilden, 24 in ten Text gedrucken Abbildungen und 2 Karten in holzstich. Tafcenberg, Dr. Otto, Die Berwantlungen der Tiere. 28b. 6.

28b 7.

272 Geiten. Mit 88 Abbilbungen.

Jung. Dr. Karl Emil, Der Weltteil Australien. II. Abtig.: I. Die Kolonien bes Australtontinents u. Tasmanien. II. Welanesien (I. Teil). 312 S. iten. Wit 19 19h. 8. Mit 19 Bollbibern, 29 in den Text gebrudten Bbilbungen und 6 Karten in Holsstich. Klaar, Alfred, Geldichte des modernen Dramas in Umriffen. 320 Seiten. Mit 9 Portrats in Holsstich.

Pb. 9.

Bb. 10. Beder, Dr. Rarl Gmil, Die Sonne und Die Blaneten. 308 G. Mit 68 Abbilbungen.

Jung, Dr. K., Der Betteil Auftralien.
111. Abtig.: I. Welanesien (II. Teil). II. Polynesien (I. Teil). 304 Seiten. Mit
27 Bollbilbern und 31 in dem Text gebruckten Abbildungen. Bd. 11.

2b. 12. Gerland, Dr. G., Licht und Barme.

Seiten. Mit 4 Bortrats und 126 Figuren in Solzstich. Dr. Karl Emil, Der Beltteil Australien. 320 Seiten.

Jung, Dr. Karl Emil, Der Beltteit Aupranen. 1V. Abitg.: I. Polpneffen (II. Teil). II. Renfeeland. III. Mitroneffen. 276 Setten. Mit 18 Bollbilbern und 35 in den Text gedructen Abbilbungen. Bo 14. Der Beltteil Afrita I. Sartmann, Brof. Dr. R., I. Abuffinien und die übrigen

Gebicte ber Dittufte Afritas. 312 Geiten. Mit 18 Bollbilbern und 63 in ben Tert gebrudten Abbilbungen.

Bb. 15. Jung, Jul., Leben und Sitten ber Römer in ber Kaiserzeit I. 298 Seiten. Mit 9 Bollbilbern und 70 in ben Text aebruckte

Dit 9 Bollbilbern und 70 in ben Text gebrudten Abbilbungen. Bb. 16. Beters, Prof. Dr. E. F. B., Die Figherne. 176 Seiten. Mit 69 Abbilbungen. Bb. 17. Jung, Jul., Leben und Sitten ber Kömer in ber Kaiferzeit II. 280 Seiten. Mit 10 Bollbilbern und 63 in ben Text gedruckten Abbilbungen.

Bb. 18. Schult, Prof. Dr. A., Runfigeschichte I.
284 Seiten. Mit 38 Hollsibern und 120 in ben Text gebrucken Abbilbungen.
Bb. 19. Der Beltreit Europa I. Willfomm, Dr. Moris, Die pprenäische halbinfel I.
260 Seiten. Mit 26 Bollbildern und 14 in ben Text gebrucken Abbilbungen.

23b. 20. Lehmann, Baul, Die Erbe und ber Monb. 280 Seiten. Mit 6 Bollbildern und 59 in ben Tegt gebrudten Abbildungen.

Bb. 21. Spille, Prof. dr. Kunst und Kunstgeschichte II.
262 Seiten. Wit 44 Bollsitbern und 42 in den Text gedrucken Abbildungen.
Bb. 22. Der Weltteil Amerika I. Ochsenius, C., Chile. Land und Leute. 268 Seiten.
28 Folisibe in. 59 in den Text gedrucken Abbildungen und 2 Karten in Holzstigen.
Bb. 23. Meiger von Waldeck, Austand. Einrichtungen, Sitten und Gedräuche.

282 Seiten. Mit 27 Bollbildern und 51 in ben Text gedruckten Abbildungen.

Bb. 24. Der Beltteil Afrita II. Sartmann, Brof. Dr. A., Die Millander. 224 Seiten. Mit 10 Bollbilbern und 65 in ben Text gebrudten Abbilbungen.

224 Seiten. Mit 10 Bollbitbern und 65 in den Text gedructen Avon Bd. 25. Wirth, Mag. Das Geld. 224 Seiten. Mit 103 Abbitdungen.
Bd. 26. John, E. D., Gelchichte der Bereinigten Staaten von Rord-Amerika I.
232 Seiten. Mit 50 Abbitdungen.
Bb. 27. Balentiner, Kometen und Meteore. 240 Seiten. Mit 62 Abbitdungen. 240 Seiten. Mit 62 Abbilbungen.

Bb. 28. Bagmuth, Prof. M., Die Cleftrigität und ihre Unwendung. 196 Seiten. Mit 119 in ben Text gebruckten Abbilbungen.

Das Runftgewerbe

8d. 29. Der Weltteil Afrika III. Halfenstein, Dr. J., Afrikas Westküste.
218 Seiten. Bit 79 in den Text gedr. Abbild.
8d. 30. Geschich e des Kunstgewerdes. I. Blümner, Prof. Dr. H., Das Aunstgewin und klertum. 270 Siten. Wit 133 in den Text gedr. Abbildungen.
8d. 31. Der Weltteil Europa II. Willsomm, Dr. M., Die dyrenassche harbinsel II.
214 Seiten. Mit 11 Volldib. und 27 in den Text gedr. Abbildungen.

Bb. 32. Gefcichte bes Runftgewerbes. III. Schorn, Die Textifunft.

### Folgende Bande find in Porbereitung und werden in rafcher Beihenfolge erfcheinen:

Behaghel, Dr. Dito, Die beutsche Sprache.

Bernftein, Brof. Dr. Julius, Maturfrafte.

Brofien, Rarl ber Große.

Detleffen, Dr. G., Bie machit bie Bflange?

Egli, Brof. Dr. 3. 3., Die Schweig. (Mit Abbilbungen.)

Elfas, Der Schall.

Fournier, Brof. A., Napoleon I. (Gine Biographie.)

Fritid, R. v., Brof. Dr., Gefchichte ber Tierwelt. (Mit Abbilbungen.)

Fritich, Prof. G., Gubafrita. (Dit Abbilbungen.)

Gefdicte ber Malerei.

I. Beidichte ber beutiden Malerei.

II. Beidichte ber nieberländischen Malerei von Dr. A. von Burgbad.

III. Geschichte ber italienischen Malerei von Brof. Dr. Janitschef.

IV. Geschichte ber fpanischen, frangofischen und englischen Malerei.

Beidichte ber Arditettur.

I. Die Baufunft bes Altertums.

II. Die Baufunft bes Mittelalters.

III. Die Baufunft ber Renaiffance.

IV. Die Baufunft ber Reuzeit.

Gindeln, Brof. A., Albrecht von Balbftein. (Gine Biographie.)

- Guftav Abolf, Ronig von Schweben. (Gine Biographie.)

Graber, Brof., Dr., Die mechanischen Bertzenge und Ginrichtungen ber Tiere.

- Die hauptplane ber tierifchen Organisation.

Sanfen, Die Ernährung ber Bflange.

Sartmann, Brof. Dr. R., Mabagastar.

Rirchhoff, Brof. Dr. A., Bilber aus ber Bolferfunde. (Mit Abbilbungen.)

Rretidmar, Dr. S., Geschichte ber Oper. (Mit Abbilbungen.)

Rrummel, Dr. Otto, Der Dzean und die Binnenmeere. (Mit Abbilbungen.)

Rugler. Gefdichte bes beutiden Bolfes.

Loreng, Die Revolutionen von 1848-49.

Lippert, Jul., Allgemeine Culturgefdichte in Gingelbarftellungen.

Ruflin, Brof., Das Tierleben unferer Geen und Aluffe.

Ochfenius, Bolivia und Beru. Schilberung von Land und Leute. (Mit Abbilbungen.)

Binner, Brof. Dr., Die Gefete ber Maturericheinungen.

Brostauer, Dr. B., Beleuchtungsftoffe. (Mit Abbilbungen.)

Rein, Brof., Dr., Marocco. (Mit Abbilbungen.)

Smaßler, Dr. Mar, Afthetit.

Shut, Friedr., Gefchichte Ofterreichs von 1848-1870.

Cell, Brof. Dr., Das BBaffer. (Mit Abbilbungen.)

Sellin, Brafilien.

Semper, Dr. S., Geschichte ber Blaftit. (Mit Abbilbungen.)

Stuber, Brof., Allgemeine Tiergeographie. (Mit Abbilbungen.)

Tafchenberg, Dr. Otto, Bilber aus bem Tierleben.

Toula, Prof. Dr. F., Die Erbe als Beltforper (Refief, ihr Inneres, ihre Entftehung 2c.). (Mit Abbilbungen.)

والمرااد والمراور الإمالة والموالم الإمالة والموالم والموالم









Oft- ir Moft-Rreuben Roien. Bommern u. Medlenburg. 60 u. 'n u R ND Wurzbach, Alfred, Ritter von -6 641 Tannenberg W87 2 Geschichte der hollandischen ti Qii Q Malerei

b

r

K

PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

en. 1en

nt. ber Se= bie

Die

ı.

<u>'=</u>

ì.

t= 8 ıg ťα e= ıδ n= ₿.

18 n.,

ie= ite ite in.

ıng ur. hel ng. er=

Se=

hen er8 iete iten

